

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Gsellius'sche Buchhdl. Bedin , Kutota 51. Lager 150,000 Bändc.



THE GIFT OF
GRACE LAND ABBY L. SARGENT

Thomas and a noncontraction of the contraction of t

\* ...

\$36.4 2.44 1.74

.

.

.

•

. • . • 1 . •

## Grundriß der Geschichte

ber

# deutschen Titeratur

von

Dr. Johann Wilhelm Schaefer.

Behnte, aufs neue burchgearbeitete und verbefferte Auflage.

Bremen.

Berlag von A. D. Geisler.

1866.

Wozu ich Dich vor allen Dingen ermahne, ist, Deinen Sinn zu aufrichtiger Chrfurcht gegen bas Bortrefiliche zu reinigen. Es ist bie beste Ausstattung bes jugenblichen Gemuths, die sicherste Leitung. Riebuhr an einen jungen Studiosen.

Library of L. B. lvans

## Borrede zur zehnten Auflage.

í i

Ach sorgfältiger Durcharbeitung übergebe ich ben Grundriß aufs neue der Deffentlichkeit und bin überzeugt, daß Gründlichkeit und klare Uebersichtlichkeit, die beiden Haupterfordernisse eines Lehrbuches, in der vorliegenden Auflage wesentlich gewonnen haben. Zahlreich sind die Zusäte und Verbesserungen in einzelnen Angaben und in der Wahl des bezeichnenden Ausdrucks bis auf Kleinigkeiten des Stils, so daß man auf allen Blättern die Spuren der von gereisterer Einsicht und Ersahrung geleiteten bessernden Hand erkennen wird. Wenn diese Erweiterungen mehr die Literatur der früheren Jahrhunderte als die der jüngsten Epoche getrossen haben, so geschah es nach dem schon mehrsach von mir ausgesprochenen Grundsabe, nur die hervorragendsten Erscheinungen der Gegenwart, in denen Keime für eine künstige Literaturentwickelung zu erkennen sind, zu erwähnen.

Um für Wichtigeres Naum zu gewinnen, habe ich stellenweise manche überstüssige Namen und Notizen früherer Austagen wegsgelassen, besonders in den Anmerkungen, die nicht einen vollständigen literarischen Apparat, sondern nur das für eine umssichtige Literaturkenntniß Brauchbare nachweisen sollen, um Ansbeutungen für weitere und tieser eingehende Studien zu geben. Bereits haben sich nach und nach der Erweiterungen so viele hinzugedrängt, daß die jetzige Austage, obschon der Preis des Buches unverändert geblieben ist, vier Bogen mehr zählt, als die erste Ausgabe.

Somit begleite ich das mit Liebe gepflegte Werkchen, zu bem ich auf verschiebenen Stufen des Lebens stets mit neuer Freude zurückgekehrt din, mit dem Wunsche, daß es auch in seiner jetzigen Gestalt so freundliche Beurtheiler wie früher finden und zur Förderung des Unterrichts in der Geschichte unserer Nationals literatur beitragen möge.

Iremen, ben 19. Februar 1866.

3. 28. Schaefer.

## Inhalts-Verzeichniß.

Erfte Abtheilung.

## Die ältere Beit.

X — ca. 1500.

## I. Von den früheften Anfängen deutscher Literatur bis 3um XII. Jahrhundert.

Boltspoesie neben der Literatur ber Geistlichen. A. Helleste Sagen und Lieder.

- 1. Volksthum ber Germanen vor ihrem Eindringen ins römische Reich §. 1. 2.
- 2. Die Boltervereine und bie Manderungen. Boltsfagen. §. 3-5.
- 3. Bolfspoesie nach ben Manberungen. §. 6. 7.
- B. Sinfluß der Geifflichen auf die Siferatur. Kirchliche und gelehrte Siferatur.
- 1. Das Gothische im IV. und V. Jahrhundert. §. 8.
- 2. Das Angelfächfische feit bem VII. Jahrhundert. §. 9.
- 3. Die beutschen Völker bes Frankenreichs. Das Althochbeutsche und Altnieberbeutsche (Altsächsische). §. 10—12.
- 4. Die Beiten ber fachfischen Raifer. §. 13.
- 5. Die Beiten ber frantischen Raiser. §. 14.

## II. Entfaltung und Bluthe der Poesie im XII. und XIII. Jahrhundert.

Nationales Epos und höfischeritterliche Dichtung.

- 1. Aufschwung bes Zeitgeistes im XII. Jahrhundert. Entwidelung ber Boesie im Abendlande. §. 15—17.
- 2. Stoffe ber ergablenben Dichtung. Sagenfreise §. 18-24.
- 3. Buftand ber Literatur im XII. Jahrhundert bis zu ben Anfängen höfischer Kunftbichtung. §. 25. 26.
- 4. Tas beutiche Boltsepos. §. 27-30.
- 5. Bluthe bes höfischen Runftepos &. 31. 32.
- 6. Berfall bes höfischen Epos. §. 33-35.
- 7. Bluthe und Berfall ber Iprischen Boefie. Lehrbichtung. §. 36 -41.
- 8. Brofaliteratur. §. 42.

## III. Die Literatur des XIV. und XV. Jahrhunderts.

- Ganglider Berfall ber ritterlichen Boefie. Durchbrin: gen bes Bolksmäßigen und ber Brofa.
- 1. Buftand ber geiftigen Bilbung. §. 43.

- 2. Berfall ber epifchen Dichtung. Schwänte. §. 44-46.
- 3. Lehrbichtung. "Beispiele." §. 47.
- 4. Absterben bes Meistergefangs. Boltslieb. §. 48. 49.
- 5. Anfange bes Drama's. §. 50.
- 6. Ausbildung ber bibattifchen und ergählenden Profa. §. 51-53.

## Zweite Abtheilung.

### Die neuere Beit.

Ca. 1500 - auf die Gegenwart.

I. Dom Beginn der Reformation bis jum dreißigjährigen Kriege.

 $C^{a.}$  1500 —  $c^{a.}$  1620.

Bolkspoesie neben gelehrter Literatur.

A. Kampf des Alften und Aleuen. Reformation.

Ca. 1500 — ca. 1550.

- 1. Einfluß der claffischen Studien. §. 54. 55.
- 2. Dibattische und satirische Literatur als Borbereitung ber Reformation. §. 56-58.
- 3. M. Luther und die Reformation. Predigten und Rirchenlieder. Streitschriften, satirisches Boltslied. §. 59-61.
- 4. Fortschritte ber bibattischen und historischen Brofa. §. 62. 63.
- 5. Weltliche Boefie im Zeitalter Luther's. &. 64-66.

## B. Verschwinden des Aationalen. Herrschaft der gelehrten Literatur. Lufnahme des Ausländischen.

Ca. 1550 -ca. 1620.

- 1. Rudfdritte beutscher Bilbung mahrend ber firchlichen Etreitig- feiten. §. 67.
- 2. Berfall ber Sprache in ber wissenschaftlichen und rednerischen Brofa. §. 68. 69.
- 3. Johann Fischart. §. 70.
- 4. Voltspoefie. Poefie der Gelchrten. §. 71-73.
- 5. Dramatische Boefie. §. 74. 75.

## II. Vom dreifigjährigen Kriege bis jum Wiederermachen des Nationalgefühls.

Ca. 1620 — ea. 1740.

- A. Die Beiten des dreißigjährigen Krieges und der Erichlaffung.
- 1. Der Arieg und beffen Folgen. Berichminden ber Boltspoefie. Fortbilbung ber Boefic unter ben handen ber Gelehrten. §. 76. 77.
- 2. Reform ber Sprache und Metrik burch Opit und seine Anhänger (die erste schlesische Dichterschule). §. 78.
- 3. Enrische Dichtung. Geiftliches Lieb. §. 79-81.

4. Lehrbichtung. Epigramme. Satiren in Berfen und Brofa. §. 82. 83.

5. Das Drama. A. Graphius. §. 84.

- 6. Ausartung der Poesie in verschiedenen Richtungen. §. 85.
  - a. Die Nurnberger Dichterschule ober die Birten an ber Begnit. **§**. 86.
  - h. Dichtergesellichaften in Niedersachsen. Siftorische Selbenromane § 87. 88.
  - c. Die zweite ichlesische Dichterschule. §. 89.
- 7. Buftand ber Lehr: und Geschichtsprofa. §. 90. 91.
- B. Sanglame Intwickelung des Wessern. Fortidritte wissenschaftlicher Bilduna.

### Ca. 1680 — ca. 1740.

- 1. Armseligfeit ber poetischen Literatur am Schluffe bes XVII. Jahr: handerts. §. 92-94.
- 2. Ermachen bes Nationalgeistes. Bolitische Flugschriften. landische Geschichte. §. 95.
- 3. Biederbelebung ber philosophischen Forschung. Allseitiges Emporftreben ber Wiffenschaft. §. 96.
- 4. Religioje Boltsbilbung. Predigten und Schulbucher. Geiftliche Lieber. §. 97-99.
- 5. Reufranzösische Dichterschule. Ginführung englischer Boefie. zeichen einer beffern Beit. §. 100-104.

## III. Ausbildung einer nationalen Citeratur im Beitalter Friedrichs des Groken.

### Ca. 1740 — ca. 1770.

#### Rlopftod, Leffing, Wieland.

- 1. Förderniffe ber Nationalliteratur im Allgemeinen. Rritiferfehben und Dichtervereine. §. 105-108.
- 2. Boltsidriften. Uebergang ber Gelehrtenpoefie zum Boltsmäßigen in der belehrenden und fomischen Erzählung. §. 109-111.
- 3. Philosophische Lehrgebichte. Didaftische Dden und didaftische= ichreibende Gedichte. §. 112. 113.
- 4. Das heitere Lieb. Anafreontifer. Ibyllische Dichtungen. §. 114. 5. F. G. Rtopftod. Antife Oben. Batriotische Lyrik. §. 115. 116.
- 6. Philosophic und Theologic, Aefthetit und Runftgeschichte, §.117-119.
- 7. Siftorifde Wiffenschaften. §. 120.
- 8. Entwidelung bes Drama's. G. E. Leffing's vielseitiges Wirten. §. 121. 122.
- 9. Der Roman. Wieland's Romane und romantische Dichtungen. §. 123, 124.
  - (Chronologische Parallele von Rlopftod, Leffing, Wieland. Seite 127-129.)

### IV. Reformbeftrebungen in Staat und Wiffenschaft. Sochfte Bluthe der Doefie.

Ca. 1770 — ca. 1805. Berber, Goethe, Schiller.

- 1. Sturm und Drang ber Jugend. Die neue Kritif. Berber. §. 125. 126.
- 2. Goethe bis zur Rudtehr aus Italien. Der weimarische Rreis. §. 127.
- 3. Lyrische Boefie. Ballaben, Romanzen, Joyllen. §. 128--133.
- 4. Dramatische Pocsie. Schiller's Jugend. &. 134-136.
- 5. Romantisches Epos und tomische Ergählung (Wielands Schule). Roman und Satire. §. 137. 138.
- 6. Popularphilosophen und Babagogen. Wiffenschaftliche Fortbilbung ber Theologie. §. 139. 140.
- 7. Historische Forschung und Runft. §. 141—143. 8. J. Rant und die tritische Philosophie. Ginwirkung der Zeitcreigniffe. §. 144. 145.
- 9. Philosophischer und humoristischer Roman. Jean Baul. §. 146—148.
- 10. Goethe und Schiller feit 1789. Sobestand bes Drama's. §. 149—153.

(Chronologifche Parallele von Berber, Goethe, Schiller. Seite 160-163.)

## V. Die Literatur des XIX. Jahrhunderts.

Universalismus in Boesie und Wissenschaft.

## A. Bis zu dem Befreiungskriege.

- 1. Entwidelung ber Philosophie, Naturwiffenschaft, Theologie, Badagogif. §. 154-158.
- 2. Aefthetit und Rritit. Literatur: und Runststudien. §. 159. 160.
- 3. 2. Tied und bie romantische Dichterschule. Ueberficht ber berzeitigen poetischen Literatur. §. 161-165.
- 4. Siftorifche Forschung. Baterlandischer Ginn in den Jahren der Frembherrichaft. §. 166. 167.

## B. Die Beit nach dem Wefreiungskriege.

- 1. Der Befreiungstrieg und die patriotische Erhebung. §. 168.
- 2. Borherrichen bes Lyrifden. Drientalismus und bibattifche Boefie. §. 170—172.
- 3. Dramatische Boesie. Roman und Novelle. §. 173. 174.
- 4. Philosophie und Theologie. §. 175. 176.
- 5. Siftorifde Wiffenschaften, Raturgeschichte. Geographie, &. 177-179.
- 6. Aefthetit. Literatur: und Runftgeschichte, Sprachftubien und Uebersetzungen. §. 180-184.

Beittafel. S. 193-197.

Register. S. 199-204.

## Einleitung.

- 1. Die Geschichte der Literatur schilbert die Entwickelung des geistigen Lebens, wie es sich in der Literatur, d. h. den in Sprache und Schrift vorhandenen Erzeugnissen des menschlichen Geistes, offenbart, und lehrt daher diejenigen unter denselben kennen, in denen vorzugsweise der Gang dieser Entwickelung klar wird. Sie weist daher sowohl die Wechselwirkung der literarischen Erscheinungen und deren Beziehungen zu einander nach, als auch die Einstüffe, welche die Literatur von anderweitigen Elementen der Bischung erhielt.
- 2. Die Geschichte der deutschen Literatur beginnt mit dem Zeitpuncte, wo und Erzeugnisse in deutscher Sprache von dem geistigen Leben der deutschen Nation Kunde geben, und verfolgt dessen serve Gestaltung bis auf unsere Tage. Borzugsweise berücksichtigt sie daher die Denkmäler deutscher Poesie und diejenigen Prosawerke, welche in enger Beziehung zur Gessammtbildung der deutschen Nation stehen.

Sie zerfällt in zwei Abtheilungen, eine ältere und eine neuere Zeit, deren Scheidungslinie in den Beginn des Reformationszeitalters (um 1500) fällt, wo der Geist des Mittelalters allmählich den neuen Zeitrichtungen weicht. Zur Erleichterung der Uebersicht theilen wir diese Zeiträume in folgende Abschnitte eine

Schaefer's Grundr. 10. Mufl.

## Erste Abtheilung: Die altere Beit.

X-ca. 1500.

I. Bon den frühesten Anfängen beutscher Literatur bis zum XII. Jahrbundert.

Boltspoesie neben ber Literatur ber Beiftlichen.

- II. Entfaltung und Bluthe der Poesie im XII. und XIII. Jahrhundert. Rationales Epos und hösisch-ritterliche Dichtung.
- III. Die Literatur des XIV. und XV. Jahrhunderts.

Ganzlicher Berfall ber ritterlichen Boefie. Durchbringen bes Boltsmäßigen und ber Brosa.

## 3weite Abtheilung: Die neuere Beit.

Ca. 1500 bis auf die Gegenwart.

1. Bom Beginn ber Reformation bis jum breifigjährigen Rriege.

Ca. 1500--- ca. 1620.

Bolfspoesie: neben gelehrter Literatur.

II. Bom breißigiährigen Kriege bis 3nm Wiedererwachen bes Rationalgefühls.

Ca. 1620—ca. 1740.

Gelehrtenpoefie ber Dichterschulen. Nachahmung ausländischer Formen.

111. Ausbildung einer nationalen Literatur im Zeitalter Friedrichs des Großen.

Ca. 1740 - ca. 1770.

Rlopftod. Leffing. Wieland.

IV. Reformbestrebungen in Staat und Biffenschaft. Söchste Blüthe ber Boesie.

Ca. 1770-ca. 1805.

herber. Goethe. Schiller.

V. Die Literatur bes XIX. Jahrhunderts.

and other factors of the first term of the contract of the con

Universalismus in Poefie und Biffenschaft.

- 3. Allgemeine Hülfsmittel:
- R. S. Jörbens' Legiton beutscher Dichter und Prosaisten, 1806 1811. 6 Bbe.
- Fr. Boutermet's Geschichte ber Boesie und Berebsamkeit, Bb. 9-11. (Deutsche Lit.). 1812-19.
- L. Wachler's Borlesungen über die Geschichte der deutschen Nationalliteratur, 1818. 2. Aufl. 1834. 2 Thie.
- A. Rober ftein's Grundriß zur Geschichte ber beutschen Nationalliteratur, 1827. 4. Aufl. 1845-56. 2 Bbe. (wirb fortgesett.)
- G. G. Gervinus' Geschichte ber poetischen Nationalliteratur ber Deutschen, 1835—42. 5 Thle. 4. Aufl. 1853 f. (G. ber beutschen Dichtung.)
- 3. W. Schaefer's Sandbuch ber Geschichte ber beutschen Literatur, 1842. 44. 2 Thle. 2. Aufl. 1855.
- A. F. C. Bilmar's Borlefungen über die Geschichte ber beutschen Nationalliteratur, 1845. 10. Aust. 1864. 2 Bbe.
- 2B. Wadernagel's Geschichte ber beutschen Literatur, 1848 ff. (b. j. 3 Abthl.)
- h. Kurz' Geschichte ber beutschen Literatur mit ausgewählten Stücken aus ben Werken ber vorzüglichsten Schriftsteller, 1853 1859. 3 Bbe.
- R. E. Cholevius' Geschichte ber beutschen Poesie nach ihren antifen Elementen, 1854. 56. 2 Thie.
- R. Goebete's Grundriß ber Geschichte ber beutschen Dichtung, 1859. 2 Bbe.
- 3. M. Co a e fer, Literaturbilber. Darftellungen beutscher Literatur aus ben Werten ber porzüglichsten Literarhistoriter, 1861. 2 Thie.
- R. F. A. Guben's dronologische Tabellen zur Geschichte ber beutschen Sprache und Nationalliteratur, 1831. 3 Thie.
- R. Gitner's inneronistifde Tabellen gur vergleichenden Uebersicht ber Geschichte ber beutiden Nationalliteratur, 1848.
- 3. D. Schaefer's Tabellen zur Geschichte ber beutschen Literatur, 1853.
- W. Wadernagel's beutsches Lesebuch, 1835 ff. 1. Thi. (Altbeutsches Lesebuch) 3. Aufl. 1859. 2. Thi. Deutsche Poesie seit 1500. 1836. 2. Aufl. 1840. 3. Thi. Prosa, 1841. 43. 2 Bbe.
- F. A. Pisch on's Denkmäler ber beutschen Sprache von ben frühesten Zeiten bis jest, 1838—51. 6 Thie.
- (G. R. Frommann und L. Häußer, Lesebuch ber poetischen Rationalliteratur ber Deutschen, 1. Thl. Altbeutsches Lesebuch, 1845. 2. Thl. Poetische Nationalliteratur ber Deutschen vom XVI. bis zum XIX. Jahrhundert, 1846.

### Bur die altere Beit (Mittelalter):

- Literarischer Grundriß zur Geschichte ber beutschen Boesie von ber altesten Zeit bis in bas sechzehnte Jahrhundert durch F. h. von ber hagen und J. G. Busching, 1812.
- R. Rofentrang, Geschichte ber beutschen Boefie im Mittelalter, 1830.
- F. B. Genthe, beutsche Dichtungen bes Mittelalters, 3 Bbe. 1841-46.
- R. Goedete, beutsche Dichtung im Mittelalter, 1854.
- D. Schabe, altbeutsches Lefebuch, 1862. (2. Ih. Wörterbuch).
- R. Simrod, altbeutsches Lesebuch in neudeutscher Sprache, 1854.

### Bur die neuere Beit:

- Fr. Horn, die Boesie und Berebsamteit ber Deutschen von Luther's Beit bis zur Gegenwart, 1822 ff. 4 Bbe.
- F. Palbamus und H. Kurz, beutsche Dichter und Prosaisten von der Mitte des XV. Jahrh. bis auf unsere Zeit, 2 Ubth. 1858 ff.

### Bur das XVIII. und XIX. Bahrhundert:

- 3. Hillebrand, die beutsche Rationalliteratur seit dem Ansange bes 18. Jahrh., besonders seit Lessing, bis auf die Gegenwart, 1845 ff. 3 The. 2. Aust. 1850 ff.
- 5. Gelzer, die neuere deutsche Rationalliteratur nach ihren ethischen und religiösen Gesichtspuncten, 1841; 3. Aust. 1858. 2 Thee.
- 3. B. Schaefer, Geschichte ber beutschen Literatur bes achtzehnt. Jahrh. In übersichtlichen Umrissen und biographischen Schilberungen, 1855 ff. 3 Bbe.
- 3. W. Lobell, die Entwickelung der deutschen Poesie von Klopstock's erstem Auftreten bis zu Goethe's Tode, 1856 ff. 3 Bbe.
  (1. Klopstock, 2. Wieland, 3. Lessing).
- D. F. Gruppe, Leben und Merte beutscher Dichter. Gesch. ber beutschen Poesie in ben brei letten Jahrh. 1863 ff.
- h. Hettner, Literaturgeschichte bes 18. Jahrh. Bb. 3. (Deutsche Lit.) 1864 ff.
- H. Kurz, Handbuch ber poetischen Nationalliteratur ber Deutschen von Haller bis auf unsere Zeit, 1840 ff. 3 Bbe. Handbuch ber beutschen Prosa von Gottscheb bis auf die neueste Zeit, 1845 ff. 3 Bbe.
- Jul. Schmibt, Geschichte ber beutschen Nationalliteratur im 19. Jahrh. 1853. 2 Bbe. 5. Aust. 1865. 3 Bbe.
- R. Gottschall, die beutsche Nationalliteratur des 19. Jahrh., 1855. 2 Bbe. 2. Aufl. 1860.

## Erste Abtheilung.

## Die ältere Zeit.

X-ca. 1500.

I. Von den früheften Anfängen deutscher Literatur bis zum XII. Jahrhundert.

A. Aeltefte Sagen und Lieder.

- 1. Bolfsthum der Germanen vor ihrem Eindringen ins romische Reich.
- §. 1. Verwandtschaft der Sprache und Sage, der Religion und Sitte neben Ueberlieferungen von Wanderungen aus Often weisen auf einen gemeinschaftlichen Urstamm der germanischen Bölker im kaukasischen Asien (an der Westgruppe des Himalaya) hin: indogermanischer Stamm. Im Beginn ihrer Geschichte wohnen sie weitverzweigt vom schwarzen Weere dis zur Ost- und Nordsee, im Westen von den Ardennen und Vogesen, im Süden von den Alpen begrenzt. Verwandte Stämme drangen dis in den scandinavischen Norden vor.

Körperliche Tüchtigkeit und reine Sitte waren bem Germanen angestammt. Hochherzige Gesinnung offenbarte sich nicht minder in seiner Verehrung der Frauen, in seiner Treue und Achtung vor dem Rechte, als in seinem kriegerischen Muthe. Würdige Begriffe von der Gottheit lagen seinem Götterdienste zum Grunde; heilige Haine waren seiner religiösen Andacht der liebste Ort. Vor Verweichlichung schützte ihn das rauhe Klima, die mehr seindliche als anlockende Natur seines Bodens, ein Leben voll Gesahr und Entbehrung. Aus dem Bewußtsein der

sittlichen Kraft entsprang der Freiheitssinn. Nur bei seinen nordischen Stammgenossen artete es in Grausamkeit und wilbe Rachgier aus.

- 1 J. Grimm's beutsche Mythologie, 1835. 3. Ausg. 1855. M. Müller, Geschichte und System ber beutschen Religion, 1844. K. Simrod, Handbuch ber beutschen Mythologie, 1854. 2. A. 1864.
- §. 2. Die Sprache der Germanen ist ein Zweig des großen indogermanischen Sprachstammes. Buchstadenschrift (Runen, von rûna, Geheimniß) war vorhanden, doch deren Gebrauch beschränkt und wahrscheinlich nur den Priestern bekannt. Gesang war Eigenthum des Bolkes, nicht einer besonderen Sängerkaste. Die Germanen seierten ihre Götter (3. B. Wodan, ihren höchsten Gott, und in mythischen Stammsgenealogieen Tuisco, seinen Sohn Mann und dessen Geschlecht) und Helben (3. B. Armin 3) in Liedern, die man vor der Schlacht oder deim frohen Mahle oder am Grade heldenmüthiger Führer sang. Es lag im Wesen solcher Lieder, daß sie, nur mündlich überliefert, balb verloren gingen.
- 1 Jacob Grimm's Geschichte ber beutschen Sprache, 1848. 2 Thle. 2. Aufl. 1853.
- <sup>2</sup> "Celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuisconem deum terra editum et filium Mannum, originem gentis conditoresque." Tac. Germ. 2. Götterlieber als Zaubersprüche, hgg. von J. Grimm, 1842; v. Karajan, 1858.

3, Canitur adhuc (Arminius) barbaras apud gentes." Tac. Annal. 2,88.

## 2. Die Boltervereine und die Banderungen. Boltsfagen.

§. 3. Nach ben vergeblichen Bersuchen ber Römer, ihre Herrschaft über ben Rhein und die Donau hinaus auszubreiten, wurde ihr allmählich sinkendes Reich von den germanischen Bölkern bedroht, welche, durch Bölkerbewegungen in ihren Wohnsteen gestört, nach Auslösung der alten Stammversassung zu größeren Bereinen (Alemannen, Franken, Burgunder, Sachsen, Longobarden, Gothen) verschmolzen, und, wenn gleich oft geschlagen, doch nicht eutmuthigt, in die süblichen Länder sich Bahn zu brechen suchten. Nach dem Sindruche der Hunnen in Europa (375) wurde ein Theil der germanischen Stämme aus den heismatlichen Wohnsitzen nach Süben und Westen gedrängt. Kämpfe gegen die eindringenden Völkerschaaren wie um den Besitz römischer Provinzen währten Jahrhunderte hindurch. Germa-

nisches Volksthum machten die Angeln und Sachsen in bembezwungenen Britannien geltend, während in ben süblichen Länsbern Sprache und Sitte in manuigfacher Mischung und Umswandlung von den Besiegten auf die Sieger überging (bas Romanische).

§. 4. Die alten Sagen, die zu Volksgesängen Stoff gegeben hatten, gingen entweder in den Bewegungen der Zeit unter oder verschmolzen mit den Erinnerungen an die Begebenheiten der nächsten Vergangenheit, indem das älteste mythische Element mehr und mehr mit Heldensage vertauscht ward. Eine Reihe von Sagen bildete sich, welche spätere Zeiten erweiterten und zu größeren Sagenkreisen zusammenfügten.

Die beiden Helden Siegfried (Sigurd bei den Scandinaviern) und Dietrich sind die Mittelpuncte der deutschen Helden Gelbenfagen (§. 19). Die Siegfriedfage gehört, ihrem Entstehen nach, einer älteren Zeit an, wo sie, mehr als Mythus, mit der Götterwelt verbunden war. Nach dem Zeitalter der Wanderungen erscheint sie als fränkisch und verschmilzt mit der burgundischen Sage vom Könige Günther, der 436 durch den Hunnenkönig Attila seinen Untergang fand. In dem Dietzich der Sage lassen sich Erinnerungen an den ostgothischen König Theoderich erkennen, mit dem sowohl die älteren gothischen Sagen von dem König Ermanrich als die von Attila verknüpft wurden (gothischer Sagenkreis).

Außer diesen Sagenkreisen lebten viele einzelne Sagen, theils mythischen Ursprungs (z. B. die Sagen von Beowulf, dem Schmied Wielant), theils durch Begebenheiten und Personen der historischen Zeit veranlaßt, im Munde des Bolkes. Die Sagen vom Fuchs, Wolf und Bären, dem ursprünglich das Königthum über die Thiere zugewiesen ward, reichen ebenfalls in eine frühe Zeit hinauf, wo der Mensch noch vertraulicher mit der Thierwelt lebte und in den thierischen Instincten eine Begabung höherer Art erkannte und verechtte.

§. 5. Die Sprache' hatte burch die Wanderungen ohne Zweisel große Beränderungen erlitten und an Lautstülle verloren: Die Bekanntschaft mit der christlicherömischen Bildung beförderte die Ausbildung berselben zur Schriftsprache. Neue Alphabete traten an die Stelle der unvollkommenen Runenschrift, aus der nur einzelne Buchstaben herübergenommen wurden. Die Mund

arten sondern sich nach den Stämmen. Für die Literatur kommen hauptsächlich in Betracht: 1) die gothische; 2) die althoche beutsche (fränkische bayrische alemannische); 3) die altniedere beutsche (altsächsische und altsriesische); 4) die angelsäche sische. Berwandt sind Sprache und Sage der nordischen (scanz binavischen) Bölker.

In der Bersbildung herrscht das Geset der Betonung. Ran unterscheidet die Hebungen oder start betonten Sylben, nach denen das Maß des Verses bestimmt wird, von den Senstungen oder den schwach betonten, die nicht mitgezählt werden. Schwach betonte Sylben vor der ersten Hebung heißen Auftakt. Man kennt in der altdeutschen Metrik keine Versfüße. — In den ältesten Gedichten sindet sich die Alliteration oder der Stabsreim, d. h. Gleichslaut der Buchstaben, womit mehrere der stark betonten Wörter anheben (Liedskäbe: in der Regel zwei Stäbe im ersten und einer, der Hauptstab, im zweiten Halbverse der Langzeile). Sie wurde in der christlichen Zeit (um 850) durch den Endreim verdrängt, mit dem zugleich die Bildung der Strophe beginnt (gewöhnlich vier Verse, jeder von vier Hebungen, — zwei Langzeilen, deren zweite Hälfte den Reim hat.)

1 Jacob Grimm's beutsche Grammatit, 4 Thle. 1819 — 37. (1. Thl. 3. Auft. 1841).

## 3. Boltspoefie nach den Banderungen.

§. 6. Die Sagen pflanzten sich in zahlreichen einzelnen Liebern durch die folgenden Jahrhunderte fort; manche Sänger aus dem Bolke machten sich ein Gewerbe daraus, sie össentlich mit Begleitung des Saitenspiels vorzutragen ("singen und sagen"). Mochte auch die Aufnahme des Christenthums und der Eiser der Geistlichen diese weltliche, aus dem Heidenthum stammende Poesie in den Hintergrund drängen, so hörte doch die Pflege derselben nicht auf. In manchen Ländern nahmen sich ihrer selbst die Geistlichen an. Könige liebten die alten Helden-lieder; Karl der Große († 814) ließ sie sammeln und auswenzbig lernen (§. 12). Gleiches geschah in den Schulen der Angelsachsen unter Alfred († 901).

Die anglische Sage von Beowulf erzählt ein in angel:

fächsischer Mundart aufgezeichnetes, alliterirendes Gedicht aus dem achten, höchstens siebenten Jahrhundert. 1 — Von deutschen Bearbeitungen der Helbensage ist das aus vereinzelten Bruchstücken bestehende, ebenfalls alliterirende Hildebrandslieds auf uns gekommen, das um 800 in einer mehr niederdeutschen als hochdeutschen Mundart niedergeschrieben worden ist; es schildert eine Begebenheit aus der Dietrichsage, das Jusammenstressen bes heimkehrenden Hildebrand mit seinem Sohne Hadusbrand (vgl. §. 19). — Die Ausbildung der Siegsrieds oder Sigurdsage im scandinavischen Norden erkennt man schon in einem Theil der Eddalie der 3, die ihrer ursprünglichen Abssassung nach ins sechste und siedente Jahrhundert hinauszurücken sind.

- <sup>1</sup> Neueste Ausg. von Morit Heyne (mit Glossar) 1863. Uebers. von L. Ettmüller, 1840; von K. Simrod, 1859; von M. Heyne, 1863. <sup>2</sup> Ausg. von W. Grimm, 1830, u. v. And. <sup>3</sup> Sammlung ber ältern Ebba von Saemund bem Weisen, † 1133, ber jüngern von Snorri Sturlasson, † 1241. Ausg. von H. Lüning, 1859. Die ältere und jüngere Ebba, übers. von Simrod, 1851.
- §. 7. Außerbem gab es in den früheren Jahrhunderten nicht minder, als in den spätern, sowohl heitere volksmäßige Lieder (winileod), als auch solche, welche durch Zeitereignisse veranlaßt wurden, theils Siegs und Lobgesänge, theils Spottlieder, von denen nur wenige aus der älteren Zeit auf uns gekommen sind, weil sie nur selten mögen niedergeschrieben worden sein. Bon den derartigen Liedern der Gothen und Longobarden haben wir nichts als die Angaden der Chronisen. Bon fränkischen Liedern der späteren christlichen Zeit ist das Lied (vielleicht eines Geistlichen) auf den Sieg Ludswigs III. über die Normannen dei Saucourt in Vimeu (881) erhalten. Bon angelsächsischen Liedern ist der Gesang auf Athelstans Sieg über die Dänen bei Brunanburgh (937) auszuzeichnen.

<sup>1</sup> Nach ber wieber aufgefundenen Handschrift hag, von Hoffmann (Elnonensia etc. 1887). 2 Abgebr, in Gbeling's angelsächsischem Lesebuch, 1847.

## B. Ginfluß der Geiftlichen auf die Literatur. Kirchliche und gelehrte Literatur.

## 1. Das Gothische im IV. und V. Jahrhundert.

§. 8. Die Gothen waren (wie schon aus ber häufigen Erwähnung gothischer Volkslieder hervorgeht) den übrigen germanischen Stämmen an Cultur voraus. Daher siegte bei ihnen zuerst das Christenthum über das Heidenthum (gegen das Ende des vierten Jahrhunderts).

"Das gröfte Verdienst um die Verbreitung driftlicher Lehre erward fich Ulfila, (geboren um 318, seit 348 Arianischer Bifchof ber Westgothen, seit 355 mit seinen Anhängern im Guben ber Donau wohnhaft, † zu Constantinopel 388).1 Seine Bibelübersetung ist das älteste Denkmal deutscher Sprache, ins: besondere als beinahe einzige Urkunde des durch den Reichthum seiner Formation ausgezeichneten gothischen Djalekts von unschätbarem Werthe. Es find bedeutende Bruchftude ber Evangelien (am meisten von Lucas, am wenigsten von Matthäus) und der Paulinischen Briefe nebst Fragmenten aus Efra und Nehemia erhalten.2 Sowohl nach bem griechischen und römischen Alphabet als nach der alten Runenschrift stellte Ulfila ein gothisches Alphabet fest, beffen sich die Gothen später bedienten. - Seit Ulfila murden die Gothen auch mit den griechisch-römiichen Bibelforschungen 3 bekannt; gothische Predigten fanden um 400 au Constantinovel statt.

Das ostgothische Reich in Italien endete schon 555; bei ben Westgothen erhielt früh die römische Bilbung die Oberhand; ihr Reich in Spanien ward 711 die Beute der Araber.

¹ Nach G. Wait, über bas Leben und die Lehre bes Ulfila, 1840. Abweichend: W. Bessell, über bas Leben bes Ulfila 20., 1860. ²Der silberne Coder, mit silbernen und goldenen Buchstaben auf Kurpurpergament, um 1600 in Brag, seit 1648 zu Stockholm, dann zu Upsala (Genauester Abdr. von A. Uppström, 1854), Handschriften von Bruchstücken zu Wolsendüttel und Mailand. Die vollständigsten Ausgg. von Gabelent und Löbe, 1836 st. von H. F. Maßmann, 1855. ³Bruchstücke einer gothischen Auslegung der Evangelii Johannis, hgg. von H. F. Maßmann, 1834, (auch im Ulfila von Gabelent und Löbe, Bb. 2. und in Maßmann's Ausg.)

## 2. Das Angelfächfische seit dem VII. Inhrhundert.

§. 9. Als (feit 596) das Christenthum sich in England ausbreitete und befestigte, bilbete sich bie Volkssprache burch bie Befreundung der Geiftlichen mit berfelben schnell zur Schriftsprache aus (Gesetze in angelsächsischer Sprache) und hatte bald eine ansehnliche Literatur in Boesie und Brosa aufzuweisen. Unter ber großen Anzahl von Uebersetzungen und Bearbeitungen biblischer Schriften zeichnet sich Caebmon's metrische Baravhrase biblischer Schriften (vornehmlich aus ben Büchern Mosis und Daniel)! durch poetische Auffassung und lebendige Darstellung aus. Noch höher steht das geiftliche Heldengedicht Judith. 2 Diese Cultur konnten die Raubfahrten der Dänen (feit dem Enbe bes achten Jahrhunderts) wohl ftoren, aber nicht vernichten. Geiftliche begannen im neunten Jahrhundert Chronifen in angelfächfischer Sprache aufzuzeichnen und gelehrte Schriften aus dem Lateinischen in dieselbe zu übertragen; selbst an der Ausbildung der Volkssagen haben sie großen Antheil.

Unter den ungünstigsten Verhältnissen sand der große König Alfred (871—901) Muße, die Nationalliteratur zu fördern, indem er nicht nur gelehrte Männer an sich zog und ausmunsterte, sondern auch selbst mehrere Werke aus dem Lateinischen in die Muttersprache übertrug. Die Uebersetung der Schrift des Boethius von den Tröstungen der Philosophie ist wegen der hinzugesügten, zum Theil poetischen, Erweiterungen besonders wichtig. Bon seinem historischen Sinn zeugen die Uebersetungen der Kirchengeschichte Beda's und der Geschichte des Orosius, in die er Schilderungen der nordischen Länder nach den Reisederrichten der Walsschaften.

Bald nach ihm ward England noch schrecklicheren Verwüstungen der Dänen und Normannen preisgegeben; selbst die Klöster gewährten keine Zuslucht vor ihrer Zerstörungswuth. Doch erhielt sich die angelsächsische Cultur, dis sie mit der Thronbesteigung Wilhelms des Eroberers (1066) dem Romanischen weichen mußte.

1 Ausg. von Benj. Thorpe, 1832; von K. B. Bouterwet, 1849.
2 Hgg. in Thorpe's Analecta Anglosax., 1834; n. ed. 1845. Sammlungen angels. Schr.: Anglosaxonum poetae atque scriptores prosaici... ed. L. Ettmullerus, 1851 (nebst Lexicon Anglosax.). C. B. M. Grein, Bibliothet der angelsächs. Poesie, 1857. 2 Bbe. Dichtungen der Angelsachsen, übers. v. Grein, 1857. 2 Bbe.

## 3. Die dentschen Bölter des Frankenreichs. Das Althochdeutsche und Altniederdeutsche (Altsachsische).

### a. Die Merowingische Zeit.

§. 10. Während die gothischen Reiche nach kurzer Dauer zerfielen, behnte sich bas von Chlobwig, bem Merowing, († 511), gegründete frankische Reich über Gallien sowie bas weftliche und fübliche Germanien aus. Bei ben inneren Streitigkeiten ber verberbten königlichen Familie und ber Ohnmacht ber Regierung wurde das Volk verwahrlost, und die Nacht der Unwissenheit und des Aberglaubens breitet sich über Jahrhunderte aus. Raum ift ber schwache Rest gelehrter Kenntnisse, ber sich bei ben Geiftlichen erhielt, in Anschlag zu bringen. Selbst bas träftige Walten ber Karolingischen Majordomus (Karl Martell 714-741) fam ber Bolfsbildung nicht zu Gute. Doch wirften bie von den britischen Inseln herübergekommenen Missionare (Gallus bei ben Alemannen, + gegen 640: Rlofter St. Gal-Ien feit 705; Winfried ober Bonifacius feit 716, † 755; Rlofter Julba 744) zur Ausrottung bes Heibenthums im eigentlichen Deutschland und zur Berbesserung der Geiftlichkeit, sowie auch die mit Bipin III. (König 752-768) beginnende nähere Berbindung mit Italien nicht ohne Einfluß blieb.

Unbebeutend find die deutschen Sprachdenkmäler bieser Beriode, Wörterbücher (Gloffarien), Abschwörungs und Beichtformeln, Gebete, Glaubensbekenntnisse, Bruchtücke von Uebersetzungen, unter denen die von Jidor's Abhandlung de nativitate domini (aus dem achten Jahrhundert) auszuzeichnen ist. 2

1 Vieles Derartige ist abgebruckt in Schilteri thesaurus. Tom. I. E. G. Graff's althochbeutschem Sprachschap w. 1834 st., H. H. Maßmann's beutschen Abschwörungs: 2c. Formeln, 1836; K. Roth's Denkmälern ber beutschen Sprache vom 8. bis 14. Jahrhundert, 1840; Hattemer's Denkmalen bes Mittelalters (St. Gallen's altbeutsche Sprachschape) 1844 st. 3 Bbe. 2 Ausg. von A. Holymann, 1836.

§. 11. Karls bes Großen (768—814) siegreiche Kriege, seine kraftvolle Regierung über die vereinigten Bölkerstämme, seine großartige Stellung als römischer Kaiser übten eine nach-haltige Wirkung auf den Geist der abendländischen Bölker aus; daher pflanzte sich unter dem Bolke das Andenken an ihn und

b. Die Rarolingische Zeit.

seine Helben (Roland u. And.) in der Berherrlichung der Sage fort. Richt minder groß erscheint er in seinem Sifer für Geisstesdildung, in seinen Sinrichtungen für den Unterricht des Bolks, zunächst der Geistlichkeit, indem er die Schulen in Klöstern und Domstiftern, wie zu Tours, Fulda, St. Gallen u. a. ins Leben rief, wobei ihm gelehrte Männer, wie der Angelsachse Alcuin, Borsteher der Schule zu Tours († 804), und sein Schüler Hrabanus Maurus, Vorsteher der Schule zu Fulda († 856 als Erzbischof von Mainz), an die Hand gingen. Seine Besmühungen um die deutsche Sprache (Sammlung von Helbenliedern, Förderung beutscher Predigt, Bestimmung der Windsund Monatsnamen und andere Versuche) fanden jedoch wenig Nacheiserung; sie wurden von den Geistlichen und seinem Sohne Ludwig dem Frommen nur auf fürchlichem Gebiete fortgesetzt.

- <sup>1</sup>, Barbara et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella canebantur, scripsit memoriaeque mandavit." Einhardi vita Carol. M. c. 29.
- §. 12. Ungeachtet der Streitigkeiten seiner ihm unähnlichen Nachkommen, welche die völlige Trennung der bereits durch Bolksthum und Sprache gesonderten Ländermassen des Frankenreichs zur Folge hatten, dauerten die wissenschaftlichen Studien in den Klöstern fort. Neben den berühmten Schulen zu Fulda und St. Gallen erhoden sich mehrere andere, wie zu hirschau, Corvey, Reichenau, Weißendurg u. s. w., zu großem Ansehen. Einige Mönche wandten ihren Fleiß auch der Rationalsprache zu, indem sie theils lateinische Werke in dieselbe übertrugen, wie die in Prosa abgesafte Uebersehung der Evangelienharmonie des Ammonius von Alexandrien (früher fälschlich dem Tatian zugesschrieben), theils mit mehr Selbstständigkeit bearbeiteten.

Die firchliche Poesie beginnt mit einzelnen poetischen Bearbeitungen biblischer und dogmatischer Stoffe, unter denen das Wessohrunner Gebet3 (um 800), dessen erste Hälfte aus einem Bruchstücke eines älteren Gedichts in alliterirenden Versen besteht, sowie ein Bruchstück eines gleichfalls alliterirenden (boch stellenweise gereimten) Gedichts vom jüngsten Gerichte4 (um 850), beide in hochdeutscher Mundart, auch wegen der Einsmischung heidnischer Borstellungen wichtig sind.

Einen nicht bloß sprachlichen, sondern auch poetischen Werth haben zwei Bearbeitungen der evangelischen Geschichte:

1) "Heliand," von einem unbekannten Dichter in altsächsischer Mundart und in alliterirenden Bersen (aus der ersten Hundart und in alliterirenden Bersen (aus der ersten Hundart und in gereimten, strophisch geordneten Bersen, welche Otfried, ein Benedictinermönch zu Weißendurg im Elsaß, (früher in Fulda Schüler des Hradanus Maurus), von Geburt wahrscheinlich ein Franke, gegen 870 versaßte: "Evangelienduch." Durch dieses Werk wurde der Gebrauch des Reims und der Strophe festgestellt.

Gleichzeitig entstanden durch Nachbildung des lateinischen Kirschengesanges die ersten Leiche, Gedichte mit verschiedenen Strosphenarten: Leich auf den heiligen Petrus, Christus und die Samariterin, der 138. (139.) Pfalm.

Die Verheerungen der Normannen, Slaven und Magyaren wurden seit 880 der aufblühenden Cultur verderblich und zerstöreten sie in manchen Theilen Deutschlands völlig.

Die Eibe ber Brüber Karl und Ludwig zu Straß-burg 842, in Nithardi histor. III. 5, oft abgebruck, am besten in "Fr. Diez altromanische Sprachbentmale," 1846. 2 hgg. von J. A. Schmeller, 1841. 3 handschrift im bayrischen Kloster Wessobrunn zuerst ausgesunden; oft abgedr. 4 "Muspilli" (b. h. "Weltbrand") hgg. von Schmeller, 1832. u. And. 5 hgg. von Schmeller, 1830; nach der abweichenden Londoner handschrift von J. R. Köne, 1855. (nebst Uebers.) Uebers. von Kannegießer, 1847; von Grein, 1854; von Simrock, 1856; von G. Rapp, 1856, 5 hgg. von Graff: "Krist," 1831; von Kelle, 1856.

## 4. Die Zeiten der fachfischen Raifer.

heinr. I. 919-936. Otto b. Gr.-973. Otto II.-983. Otto III.
- 1002. heinrich II.-1024.

§. 13. Nachbem burch Heinrich I. Deutschland vor den Angriffen der Nachbarvölker gesichert und zu innerer Einheit hergestellt war, wurden von seinen Nachfolgern die verfallenen Klosters und Domschulen wieder hergestellt und andere errichtet (berühmte Schulen zu Köln, Trier, Lüttich, Utrecht, Bremen, Hildesheim, Paderborn. Auch trug die Verbindung mit Italien und Griechenland viel zur Beförderung der gelehrten Thätigkeit bei; selbst von den blühenden arabischen Lehranstalten in Spanien gingen gelehrte Keuntnisse auf das christliche Abendland über. Um die Wiederbelebung der Cultur erwarben sich vornehmlich der gelehrte

Gerbert (nachmals Papft Sylvester II., + 1003) und in Deutschland insbesondere Bruno, Erzbischof von Röln, Bruder Otto's L, Meinwerk, Bischof zu Baberborn, und Bernward, Bischof zu Sildesheim, große Berdienste. Es entstand eine lateinische Hofund Rlosterdichtung. Die Liebe zu der altclassischen Literatur war so allgemein geworden (die Nonne Hroswitha schrieb um 980 lateinische Komödien nach Terenz), daß auch nationale Stoffe, sowohl zeitgeschichtliche Ereignisse als ältere Selbenfagen, sich der antiken Korm begnemen mußten. Gerald und Ecehard, Mönche zu St. Gallen, bearbeiteten in lateinischen Berametern eine Episode der deutschen Helbensage von Dietrich, die Flucht Balthers von Aquitanien, ber mit ber Burgundin Silbegund von Attila's Hofe entflieht und mit ben frankischen Selden Kämpfe zu bestehen hat. Auch einige Erzählungen aus der Thieriage erscheinen in lateinischer Bearbeitung. Manche dieser Werke sind die Grundlage späterer deutscher Bearbeitungen.

Die deutsche Sprache wurde vernachlässigt. Große Thätige keit im Uebersehen geistlicher und weltlichzgelehrter Schriften zeigten die St. Galler Mönche, besonders Notker Labeo (952—1022), dessen Nebersehung der Psalmens das wichtigste Sprachentmal dieses Zeitraums ist. Ihn scheinen auch andere zu St. Gallen ausbewahrte Nebersehungen theils biblischer Abschnitte theils weltlicher Schriften (des Boethius, des Marcianus Capella und einiger Abhandlungen des Aristoteles) zum Versasser zu haben.

<sup>1</sup> Lateinische Gebichte bes X. und XI. Ihots., hgg. von J. Grimm und A. Schmeller, 1838. <sup>2</sup> Bester Abbruck in Hattemer's Denk-malen 2c. II. <sup>3</sup> Hgg. von E. G. Graff, 1837.

## 5. Die Zeiten der frankischen Raifer.

Ronrad II. 1024—1039. Heinrich III.—1056. Heinrich IV.—1106. Heinrich V.—1125. — Erster Kreuzzug 1096.

S. 14. Unter der Regierung der ersten Kaiser des fränkischen Hauses dauerte die klösterliche Bildung ungestört fort, obgleich von oben herad nicht vorzugsweise befördert. Jedoch während der langwierigen Parteikämpse unter Heinrich IV. erstreckte sich die allgemeine Zetrüttung selbst dis zu den Klöstern; die Classiker wurden vernachlässigt, die lateinische Poesse verstummte. Am meisten scheinen sich noch in den schwäbischen Klosterschulen die früheren Studien erhalten zu haben. Bon einiger Psiege der Nas

tionalsprache unter den Händen der Eeistlickkeit zeugt die Uebersfehung und Erklärung des Hohenliedes (um 1040) von Williram, Mönch zu Fulda, später Abt zu Ebersberg in Bayern († 1085). 1 Auch sinden wir schon eine Urkunde in deutscher Sprache: die Augsburger Schenkungsurkunde (um 1070). In den meistens an biblische Schriften sich anslehnenden poetischen Bruchstücken, welche um den Beginn des zwölften Jahrhunderts zahlreicher werden, zeigt sich der Verfall der Sprache und der Verskunst. Der Volksgesang bestand neben diesen geistlichen Dichtungen fort, die reinere Form des Versdaus bewahrend.

Indessen hob sich die Geschichtschreibung unter dem Einstusse großartiger Zeitbegebenheiten. Der Streit zwischen Kaiser und Papst, der im Innern Deutschlands die Flamme des Bürgerstriegs entzündete, regte zugleich dazu an, die Zeitfragen in des sonderen Schriften zu erörtern, wenn gleich noch zu solchem Gebrauche nur die Lateinische Sprache geeignet schien. Während der Zerrüttung des gesellschaftlichen Zustandes war ein neuer Zeitgeist im Werden, und Erscheinungen des sittlichen und geistigen Lebens bereiteten sich vor, welche im folgenden Zeitraume, dem Zeitalter der Kreuzzüge, mit überraschendem Glanze ins Leben traten.

ь Бдд. von S. Hoffmann, 1827; von Sos. Haupt, 1864.

# II. Entfaltung und Bluthe der Poesie im XII. und XIII. Andrhundert.

Nationales Epos und höfischeritterliche Dichtung.

Lothar b. Sachse, 1125—37. Die Hohenstaufen: Konrad III.—1152. (Zweiter Kreuzzug 1147). Friedrich I.—1190. (Dritter Kreuzzug 1189). Heinrich VI.—1197. Philipp—1208 (Otto IV.). Friedrich II.—1250. Konrad IV.—1254. Interregnum — 1273 (Rudolf von Habsburg).

## 1. Aufschwung des Beitgeiftes im XII. Sahrhundert. Entwidelung der Boefie im Abendlande.

§. 15. Schon am Schlusse bes 11. Jahrhunderts trat durch bas Zusammentressen verschiedenartiger Einwirkungen eine Be-

wegung des geistigen Lebens ber abendländischen Böller ein, die nach allen Seiten hin in That und Wort sich kund gab. liche und geistliche Macht stritten um den ersten Rang irbischer Gewalt und Hoheit; in diesem Rampfe begannen die Waffen bes Beiftes mehr und mehr ihre Macht zu äußern. Das Ritter= thum, das nach Anflösung ber alten Heerverfassung burch bas Borrecht des Waffendienstes an Angehen stieg, ragte burch männliche Thatirast hervor im Turnier wie in ernster Schlacht und suchte Abentener und Gefahr auf. Das städtische Bürgerthum ftrebte empor und wußte in muthigem Kampfe Freiheit zu erringen und zu beschützen. Die Wißbegier erwachte und regte zu wissenschaftlichen Forschungen an; Universitäten wurden errichtet: die Philosophie beschäftigte die größten Geister und suchte, wenn auch von den Reffeln der firchlichen Sabungen gebunden, neue Gebiete des Wiffens zu öffnen (scholaftische Philosophie). sittliche Leben bewegte sich in behaglicher Külle und gedieh zu reicher Manniafaltiakeit ber Erscheinungen. hier bemüht man sich, alles Sinnliche zu ertödten und allem Weltlichen zu entfagen, das Mönchthum erreicht seine Sohe und sucht das Seil in Entsagung und Rafteiung; bort eilt man zum Glanz ber Reste und Turniere und läßt sich von der Woge sinnlicher Luft Die Kreuzzüge maren die zur That gewordene Boesie bes Zeitalters und wirlten fördernd und belebend wieder auf biese zurück. Der lebhafte Aufschwung der Zeit, der, von Spanien und dem südlichen Frankreich beginnend, balb alle Bölfer bes Abendlandes mit sich fortriß, entfaltete sich in Deutschland vornehmlich mit dem Beginn der fräftigen und thatenreichen Regierung der hohenstaufischen Kaiser, welche den Geift ihrer Reit verstanden und theilten.

§. 16. Die Poesie, welche aus der ritterlich religiösen Besgeisterung des Zeitalters hervorging, ist theils eine Fortsetzung der älteren Volkspoesie, welche einen Reichthum von Sagen von Geschlecht zu Geschlecht überliesert hatte, und bildete diesen noch weiter aus, theils trat sie dieser als Kunstpoesie gegensüber, welche in Seist und Form sich auf einen höheren, der ritterlichen Vildung entsprechenden Standpunct zu stellen suchte. Die erzählende Dichtung entwickelte sich vorzüglich im nördlichen Frantreich, wo britische, normannische und fränkliche Sagen zussammenssossen, und verbreitete sich von da nach England. Die

lyrische Kunstpoesie hatte ihren Sit in der Provence und wurde an den Hösen der Fürsten und auf den Burgen der Kitter gepflegt, welche Sammelpläte der kunstreichen Sänger (troubadours) waren. Bon hier aus verbreitete sich provençalische Poesie über das nördliche Spanien und Italien; sie wirkte auch auf das nördliche Frankreich (die trouvères) und das benachbarte Deutschland ein.

In Deutschland ging die Poesie aus den Händen der Geistlichen seit 1170 nach und nach in die der Laien über. Zuerst bildete sich die erzählende Dichtkunst aus, welche sowohl die einheimischen Sagenstoffe behandelte, als auch die durch den Bölkerverkehr weitverbreiteten ausländischen Sagen in ihren Kreis zog. Die Kunstpoesie (Meistergesang) entwickelte sich später neben dem Volksgesange, wenn auch nicht ohne romanische Sinsstüffe, doch in nationaler Sigenthümlichkeit. Weis schloß sich an die ritterliche Vildung des Fürsten= und Nitterstandes an (höstische Poesie). An den Hösen der Kürsten und auf den Burgen der Ritter fanden die Meister des Gesanges Aufnahme und Belohnung, und die Fürsten selbst die zum Kaiser hinauf gesellsten sich als kunstfertige Sänger zum Kreise der Meister.

Tie Volkspoesie, die neben der Kunstpoesie fortdauerte und vornehmlich die heimischen Sagen behandelte, überließen die höfischen Dichter den "fahrenden" Spielleuten, die, obgleich minder geachtet, doch im Wetteiser mit ihnen und durch das von ihnen gegebene Vorbild zum Theil eine solche Gewandtheit in der poetischen Form erlangten, daß sie auch an den Höfen sich hören lassen durch sie kan auch manches Lied der höfischen Sänger unter das Volk.

- 1 Jacob Grimm, über ben altbeutschen Meistergefang, 1811.
- §. 17. Nachdem die höfische Poesie in den niederrhein is schen Landen, auf welche die ersten Kreuzzüge am stärksten einswirkten, ihre erste Ausbildung erhalten hatte, wurde Thüstingen und das südliche Deutschland vornehmlich der Sitz der höfischen Bildung und somit auch der höfischen Dichstung. Schwaben, das Stammland der Hohenstaufen, (Berthold von Zähringen, reg. 1186—1218), Destreich (Leopold VII., reg. 1198—1230; Friedrich der Streitbare, reg. 1230—46), Bayern, Franken und Thüringen (Landgraf Hermann, reg. 1190—1216)

stehen voran. Daburch erhielt die füdbeutsche Mundart, mit der sich im zwölften Jahrhundert noch vielfach die niedersbeutsche mischte, den Borrang vor den übrigen Provinzialdialekten und wurde zu einer Dichtersprache ausgebildet, welche der kunftsvollsten Strophenbildung sich fügte (bas Mittelhochdeutsche).

Bortheilhaft war ben lyrischen Dichtungen die Verbindung mit dem nusikalischen Vortrage, ohne den sie nicht einen so meslodischen Wohllaut erhalten haben würden; daher war die gleichzeitige Vervollkommunng der Musik (Guido von Arezzo, Franko aus Köln) auch für die Poesie von nicht geringer Vichtigkeit: (Geige und Fiedel häufiger, als die Harse, welche jetzt veraltet war). In den epischen und didaktischen Gedichten der hösischen Dichter kam der Gesang außer Gebrauch ("singen" — "sagen"). In dem Bolksepos herrscht die Helden strophe: vier Langzeilen, jede mit einem Einschnitt in der Mitte. In den Ritterzgedichten der hösischen Sänger sind die kurzen Reimpaare üblich, in der Regel mit vier Hobungen, während die Senkungen willkürlich sind.

### 2. Stoffe der ergählenden Dichtung. Sagentreife.

§. 18. Ein ansehnlicher Stoff von Sagen aller Art hatte sich in der Ueberlieferung der Bölker angehäuft. Der gleichzeitige poetische Aufschwung der abendländischen Bölker bewirkte einen gegenseitigen Austausch der Sagen, und die Kreuzzüge setzen diese mit der Märchenwelt des Morgenlandes in Verzbindung. Altes und Neues, Fernes und Nahes war willkommen, wenn es der Phantasie Unterhaltung gab. Durch solgende Uebersicht wird das Verständniß der deutschen erzählenden Dichtung erleichtert werden.

## A. Einheimische Stoffe.

§. 19. a) Deutsche Helbensage. Die Hauptbestandtheile ber deutschen Helbensage, nämlich der fränkliche burgundischen Siegfriedsage (Sigurdsage bei den Scandinaviern), deren Schauplat vornehmlich die Gegenden am unteren Rhein und der Norden sind, und der gothischen Dietrichsage, die mehr dem Süden angehört, stammen aus der ältesten Zeit unserer Dichtung (§. 4). In der durch Jahrhanderte fortgeleiteten Uebertlieferung hatte der Stoff mancherlei Umbildungen erlitten.

Die Grundzüge der Siegfriedsage in ihrer jungeren Geftaltung find folgende: Siegfried, Golm des Königs Siegmund in den Niederlanden, macht sich schon in früher Jugend durch Thaten berühmt. Er besiegt die Nibelungen und wird herr ihres Landes und Schakes (Nibelungenhort): er tödtet den Lindmurm und wird, mit beffen Blute fich falbend, mit einer Hornhaut bis auf eine unbenette Stelle bepanzert. Er kommt zu den Burgundern am Ilhein und wirbt um Chriemhilde, die Schwester Günthers, bes Königs zu Worms. Diesem erwirbt er die durch Stärke und Schönheit berühmte Königin Brun = hilde auf Jienland und erhält jum Lohne Chriemhilde zur Bei einem Besuche beider zu Worms fommen eines Tages die Königinnen in Streit über den Vorrang ihrer Männer, und Chriemhilde erzählt, durch welche Lift ihr Gemahl Brunhilden bezwungen. Bon Rachsucht erfüllt, treibt diese ihren Dienstmann Sagen zur Ermordung Siegfrieds an, und Siegfried fällt durch Hinterlift. Chriembilde, ihre stillgenährte Nache zu befriedigen, folgt der Werbung des hunnenlönigs Etel; an bessen Sof ladet sie mit verstellter Freundlichkeit die Burgunder zu einem großen Keste und läßt sie von den Hunnen überfallen und niedermachen. (Nibelungenlied 8, 27).

Hauptmomente ber Dietrichsage sind: Dietrich, Sohn Dietmars, Königs zu Bern (b. i. Berona), aus dem Geschlecht der Amelungen, wird von Sildebrand erzogen, besteht in deffen Begleitung in erster Jugend vielfache Abenteuer (Kämpfe mit Drachen, Riesen, Zwergen u. f. w.) und folgt bann seinem Bater in der Herrschaft. Ermenrich, Rönig in Rom, (im Silbebrandsliede: Otacher) vertreibt ihn aus dem Reiche und nöthigt ihn zur Flucht an den hof des hunnenkönigs Chel. Hülfe der Hunnen unternimmt er, sein Reich wieder zu erobern. Awar Sicger in der blutigen Schlacht vor Naben (Navenna), wird er doch durch seinen Berlust an Kriegsmannen zum Rückzuge bewogen. Nach Ermenrichs Tode kehrt Dietrich nach dreißigiähriger Abwesenheit in sein Reich zurück. Der alte Hilbebrand findet seinen Sohn Hadubrand (vergl. &. 6). Roch in hohem Alter besteht Dietrich manche Waffenthat, bis er auf wunderbare Weise der Erde entrückt wird. — Gin dritter Kreis von Helbensagen entsteht durch Berschmelzung der burgundischen und der gothischen Sagen (§. 28).

Die Gudrunsage (§. 29) umfaßt einen Kreis von Sagen der Nordseeküste; dänische, deutsche und britische Elemente sind hier verbunden.

Die beutsche Helbensage von W. Erimm, 1829. Untersuchungen über die Geschichte und bas Berhältniß der nordischen und beutschen Helbensage, aus P. E. Müller's Sagabibliothet 2. Bb. übersett von G. Lange, 1832.

§. 20. b) Die Thierfage. — Gleichwie die Begebenheiten einer Beroenwelt sich im Bolke zu umfassenden Sagenkreisen ausbildeten, so gestaltete sich auch aus findlich = phantafievoller Auffaffung bes Thierlebens eine Thierfage, beren Charafter anfangs burchaus episch war, doch schon früh die didaktische satirische Richtung in sich aufnahm. Dieser Sagenfreis wurde im nordwestlichen Deutschland, wohin er sich im 10. Jahrhundert aus dem Innern Deutschlands hingezogen hatte, hauptsächlich in den Niederlanden und in Flandern gevflegt, erfreute sich darauf der fleißigsten Bearbeitung in dem angrenzenden nördlichen Frankreich und murde nach französischen Quellen wieder in deutscher, besonders flämischer, Sprache behandelt. Die Hauptthiere dieser Sage find ber Fuchs, ber Bolf, ber Bar und ber Lowe (jett als König der Thiere). Mittelpunct derfelben ift, daß der Kuchs (Reginhart, b. i. ber Schlaue, baraus Neinhart, Renart) feine Feinde, ben Wolf (Ifengrim), den Baren (Brun) u. a. überlistet und verspottet, und, obgleich angeklagt und vor den hof bes Königs geladen, doch durch seine Schlauheit seine Keinde zu Schanden macht. (Dichtungen §. 30. 57.)

3. Grimm's Cinleitung ju: Reinhart Fuchs, 1834.

## B. Ausländische Stoffe.

§. 21. a) Karlssage. — Die Ausbildung der Karlssage, wenngleich der Grundstoff germanisch ist, gehört Frankreich an, wie sie denn überhaupt die Theilnahme der deutschen Dichter nur in geringem Maße erregt hat. Sie zerfällt in zwei Theile. In dem ersteren, welchen der Geist der Kreuzzüge belebt, erscheint Karl als das weltliche Oberhaupt der gesammten Christenheit. Bor Allem zeigt er sich groß und mächtig, wenn er seine Helden (die Paladine) zum Glaubenskriege gegen die Ungläubigen (die Araber in Spanien) sührt. Hier glänzt der wunderbar begabte Resse Kaisers, Roland, der in der Koncevaller Schlacht

burch Ganelons Verrath seinen Tob sindet. 1 — Der zweite Theil umfaßt Karls Kämpse gegen die trotige Vasallenschaft. Besonders bedrängen ihn das Haus des Haimon und das des Beuves, an ihrer Spite der tapsere Reinhold (Kinald) von Montalban und sein Vetter, der zauberkundige Malegis, sowie das Mainzer Haus, dessen Haupt der verrätherische Ganes lon ist.

An diesen Sagenkreis hat man auch die Geschichte der Liebe zweier Kinder, Flos und Blankflos (Flore und Blanschsflur), geknüpft, welche die Sage zu Karls mütterlichen Großeltern macht. Mit der Regierungsgeschichte seines Sohnes, Ludwigs des Frommen, sind die Lebensereignisse des frommen Wilhelm von Drange (Dranse) in Verbindung gebracht.

- 1 Chronik bes Pseubo-Turpin, wahrscheinlich aus bem 11. Jahrhundert, nach alten Bolksliedern. — K. Simrock, Kerlingisches Helbenbuch, Sagenlieder von Karl b. Gr. 1848.
- §. 22. b) Artusfage. 1 Graalfage. 2 Der britifche König Artus, gefeiert wegen ber tapfern Bertheibigung seines Landes gegen die Angelsachsen, wurde von walisischen und bretagnischen Sängern zum Mittelpuncte eines Sagenfreises gemacht. in welchen, wie in einen weiten Rahmen, nordfranzösische und andere Dichter eine Reihe von Belbengeschichten willfürlich einfügten, wodurch das alte Heldenthum ins ritterlich-Märchenhafte umgestaltet murbe, so bag an die Stelle alter Belbensage bie "Aventüre" trat. Artus' Hof ist ber Sammelplat der ausge= zeichnetsten Ritter von nah und fern, die von dort in alle Länder auf Abenteuer ausziehen, und um seine Gemahlin Ginevra versammeln sich die schönstem Frauen und Jungfrauen. Sein Bater Uter stiftet die Tafelrunde (table ronde) zu Carduel (Karidol) auf den Rath des Zauberers Merlin. Zur Aufnahme in diefen Kreis, in welchem keiner einen Vorrang hat, befähigen nur bie höchsten ritterlichen Eigenschaften: hohe Geburt, Tapferkeit, Lehnstreue, Weisheit. Hierhin gehören 3mein, Erek, Wi= galois, Lancelot u. A., anfänglich Selben vereinzelter Sagen; auch die von Triftan find mit ber Artusfage in Berbindung gebracht.

Der heilige Graal (St. Greal, St. Graal, von gradale, b. i. Becher, Gefäß) ift die fostliche Jaspisschuffel, in welcher

Joseph von Arimathia, nachdem sie durch das lette Abendmahl bes Herrn geweiht war, das Blut bes Heilandes aufgefangen hat; durch ihn ward sie nach Britannien gebracht. Titurel erbaut dieser heiliasten aller Reliquien einen Tempel zu Mont= salwatsch in Svanien. Von wunderbarem Glanze ift das wunberthätige Gefäß umleuchtet; eine Schrift, die auf ihm sich zeigt, giebt die heiligen Befehle fund; durch seine Wunderkraft ertheilt er Speise und Trank und erhält benen, die ihn anschauen, bas Bu seinem Dienste erwählt er als hüter bes Graaltempels (und nur, wer erwählt ift, vermag ben Weg zu seinem Tempel zu finden) die edelsten Ritter (Tempeleisen), denen die strenasten Pflichten obliegen: Frömmigkeit, Reinheit des Wandels, Kampf gegen die Ungläubigen; dafür genießen seine Diener die Gewißheit der Seligkeit im Jenseits. Die höchste Stufe ist das Königthum des Graals, das in Titurels Familie forterbt (Frimutel, Amfortas, Barcival, Loherangrin). - Diese Sage ift britischen Ursprungs, wurde aber durch das Hinzutreten der romanischen Vorstellungen vom geistlichen Ritterthum umgebildet und durch mancherlei, zum Theil orientalische, Märchen ins Abenteuerlichste erweitert. Später machte man die Ritter der Tafelrunde zu Hütern des Graals, die in der ursprünglichen Vorstellung von einander verschieden waren.

- 1 San Marte (Schulz), bie Arthursage und bie Märchen bes rothen Buchs von Hergest, 1832. 2 San : Marte, ber Mythus vom heiligen Graal, 1837.
- §. 23. c) Antike Sagenstoffe. Die antiken Sasgen von Troja's Untergang, von Aeneas' Frrsahrten u. s. w., welche durch die Bekanntschaft mit einigen lateinischen Dichtern, dem Ovid und besonders dem im ganzen Mittelalter hochverehreten Virgil, sich erhielten, wurden dem Geiste des Zeitalters gemäß umgestaltet und von den deutschen Dichtern in der Regel romanischen Bearbeitungen nachgedichtet. Alexander der Große ward vor allen Heroen des Alterthums der geseierte Sagenheld des Mittelalters; sein Zug nach Asien erschien als eine Heersahrt gegen die Ungläubigen. Auch die römische Kaisergeschichte ward mit Märchen und Legenden ausgesschmückt und mit Begebenheiten aus den naheliegenden Zeiten der sächsischen und fränkischen Kaiser verknüpst.
  - §. 24. d) Bereinzelte Sagenstoffe. Außer jenen

größeren Sagenkreisen strömte noch eine reiche Sagenquelle aus bem Orient und Occibent, aus alter und neuer Zeit der Poesie zu, Rittergeschichten und Legenden, Novellen und Schwänke. Griechische und vornehmlich lateinische Sammelwerke liegen meistens den Bearbeitungen zum Grunde.

# 3. Buftand der Literatur im XII. Sahrhundert bis zu den Anfängen böfischer Aunftdichtung.

§. 25. Die Geistlichen blieben im 12. Jahrhundert (etwa bis 1175) noch vorzugsweise die Pfleger der Literatur. Bearbeitungen biblischer und verwandter Stoffe, besonders die Erzählungen von dem Sündenfall, der Erlösung, dem Antichrist und dem jüngsten Gericht, z. B. die Gedichte der Klausnerin Ava, († 1127), sind die ältesten Ueberbleibsel der Poesse dies Jahrhunderts. Gegen die Mitte desselben ging man mehr zu belehrenden und andächtigen Betrachtungen über, und diese verbinden sich sodann mit der Legendendichtung, z. B. Pilatus, Wernher's von Niederrhein Beronica, Wernher's aus Bayern (von Tegernsee?) Leben der Maria, 1172 versaßt, später überarbeitet, und viele andere.

Außer dem beschränkten Kreise der geistlichen Dichtung befreundeten sich zu aleicher Reit die Geistlichen auch mit weltlichen Sagen. Doch, ber Volkssage abgeneigt, wandten sie sich mehr ju der Weltgeschichte und den märchenhaften, jum Theil bidattischen Erzählungen, beren eine große Menge in älteren Sammelwerken aufgehäuft war. Frankreich und Stalien waren baran reich; auch was aus Griechenland und bem Morgenlande überhaupt entweder schon früher herübergeleitet war oder auf der aroßen Straße ber Rreuzfahrer nachströmte, fand auf beutschem Boden Aufnahme und ward mit heimischen Sagen vermischt. Die merkwürdigste Sammlung folder Erzählungen ist die (von einem Geiftlichen vor 1150 verfaßte) Raiferchronik2, welche von ben römischen und beutschen Raifern, von Casar bis auf Lothar oder in jüngeren Handschriften bis auf Konrads III. Kreuzzug handelt und an ihre Namen alte und neue, morgenländische und abendländische, weltliche und geiftliche Geschichten fnüpft (Einfügung bes Gebichts von ber Crescentia). größerem bichterischen Werthe ist der (vielleicht noch ältere) Lobgefang auf ben beiligen Anno ober Sanno (Erzbifchof von Köln, † 1075), in welchem der Dichter (gleichfalls ein Geiftlicher), mit der Schöpfungsgeschichte beginnend, die weltzliche und die heilige Geschichte durchwandert, um mit der Lobpreisung des heiligen Bischofs zu schließen. Mehr noch sind abenteuerliche Sagen mit geschichtlichen Grundzügen in dem Herzog Ernst verweht, einem Gedichte, das wahrscheinlich von einem Geistlichen versast ist; obgleich demselben die Geschichte der Empörung des Herzogs Ernst († 1030), Stiefsohns Kaiser Konrads II., zum Grunde liegt, so erkennt man doch die historischen Thatsachen kaum in dem bunten Gewebe orientalischer Märchen wieder (Ernst's Reisen zu sabelhaften Bölkern und Kämpfe im heiligen Lande). Hieran schließen sich die Geschichten von Kreuzsahrten, z. B. Graf Nudolf, wovon sich nur einige werthvolle Bruchstücke erhalten haben (um 1170).

Dichtungen ber Weltgeistlichen, welche in ber Nähe ber Fürsten lebten, führten die französischen Sagenstoffe ein: die Karlssage das Rolandslied des Pfaffen Konrads (wahrscheinlich zwischen 1173 und 1177 im Dienste Heinrichs des Löwen gedichtet) und die Alexandersage der Alexander des Pfaffen Lamprechtz (um 1175), beibe nach französischen Dichtungen.

Die weltlichen Dichter, auf welche die Poesie nun übergeht, übernahmen die weitere Einführung der französischen Nitterdichtung. Einen Tristan versaste Eilhart von Oberge, Dienstmann Heinrichs des Löwen (um 1175) nach einer französischen Duelle. Mit der, gleichfalls dem Französischen nachgedichteten, Aeneide (Eneit) Heinrichs von Veldeke, eines Westphalen, der an dem clevischen und thüringischen Hose dichtete, (größtentheils vor 1175 versast, beendigt 1184—90) beginnt die Periode des hösischen Kunstepos, indem er die ritterliche Minne und hösische Sitte in seine Varstellung ausnahm (Lavinia's Liebe) und sich zugleich einer kunstgemäßeren Form besliß ("er inpsete daz erste ris in tiutischer zungen").

1 Abbrüde geistlicher Dichtungen s. in Hoffmann's Fundgruben, 2 Thle. Maßmann's beutschen Geb. des XII. Ih. 1837. 2 Thle. R. A. hahn's Gedichten des XII. und XIII. Ih. 1840. Th. von Karajan's beutschen Sprachbentmalen des XII. Ih. 1848. Diemer's deutschen Geb. des XI. und XII. Ih. 1849. — Wernher vom Niederrhein, hgg. von W. Grimm, 1839. Wernher's Marienleben, hgg. von J. Feifalit, 1860. Der Kaiser und der Könige Buch oder die sogen. Kaiserchronit, hgg. von Maßmann, 1849—54. 3 Bbe.,

von Diemer in ben b. Geb. x. 3 Ausg. von M. Opit, 1639 (Handschrift verloren). Reuester Abbrud von Kehrein, 1865. 3 Ausgere Bearbeitung hgg. in v. d. Hagen's und Büsching's d. Geb. bes M. A. Bd. 1. 1808. 5 Hgg. von W. Grimm, 1828. 5 Hgg. von W. Grimm, 1838. 2. A. 1844. 7 Beste Ausg. von Weismann, 1850. 8 Hgg. in Hossmann's Jundgr. Ahl. 1. 9 Ausg. von L. Ettmüller, 1852.

§. 26. Neben ben Dichtungen ber Geiftlichen und benen ber höfischen Sänger geht die Poesie der Spielleute oder "Fahrenden" einher, welche mehr an den im Bolke fortgepflanzten Sagen festhielten, doch auch Kreuzsahrten und Legenden in ihren Kreis zogen, mit demselben Streben, durch Mischung des Bunderdaren zu unterhalten. In diese Classe von Gedichten gehört König Rother, worin Rother's Bewerbung um die schöne Helena, die Tochter Constantins, Kaisers zu Constantinopel, und die beshalb bestandenen Abenteuer geschildert werden. Verwandte Schilderungen von abenteuerlichen Brautsahrten, in denen deutsche Sage und Legende mit Prientalischem verknüpft ist, sind Salman (Salomo) und Morolt, St. Oswald und König Prende L.

Auf den Volksgesang mirkte indes die Ausbildung des höfisschen Epos zurück, als die geachteteren Volkssänger sich von den sahrenden Spielleuten absonderten und neben den höfischen Dichstern an den Höfen erschienen; dadurch erhielt das Volksepos nach 1190 seine schönste Ausbildung.

1 Am besten hag. in Maßmann's d. Ged. des XII. Ih. Thl. 2. Sgg. in v. d. Hagen's und Büsching's d. Ged. des M.-A. Thl. 1. Hages, von Ettmüller, 1835. Hagg. von v. d. Hagen, 1844. Ueber, v. Simrod, 1844.

### 4. Das dentiche Boltsepos.

§. 27. Während von der einen Seite das Ausländische sich mehr und mehr eindrängte, fand in andern Theilen des Reichs die heimische Heldensage noch fortwährende Pflege, besonders im südöstlichen Deutschland, wo die kunftgeübtesten Bolksdichter die im älteren Ueberlieferungen und in alten Liedern enthaltenen Heldensagen zu einem geordneten Ganzen verarbeiteten. Auf diesem Wege erhielten die Gedichte von den Nibelungen und von der Gudrun im Anfange des 13. Jahrhunderts von undekannten Dichtern die Gestalt, in der wir sie besiten. Auch

in dieser haben sie die gesunde Kraft, den großartigen Charakter und die biedere Sitte der alten Heldenzeit bewahrt und erheben sich dadurch über die weichlichen Mittergedichte der hösischen Sänger.

Das Ribelungenlieb! (der Nibelunge liet — der Nibelunge not) besteht aus zwei ungleichartigen, nicht genügend verknüpften Theilen. Der erfte Theil schilbert, wie Siegfrieb (8. 19) um Chriembilde wirbt und dem Günther die Brunhilde gewinnt, wie die Frauen mit einander über den Rang ihrer Männer in Streit gerathen, und in Folge bessen Siegfried als Ovfer ber Rache Brunhilbens von Hagens Hand fällt. zweite Theil erzählt die Ausführung der Racheplane Chriem= hilbens, die sich bem Hunnenkönig Epel vermählt hat: wie die Burgunder (in diesem Theile des Gedichts gewöhnlich Nibelungen genannt) an Etels Hof geladen werden und dort ihren Untergang finden; wie zulett Chriemhilbe, nachdem sie Günther und hagen getöbtet, von ber hand bes alten hilbebrand, ber mit Dietrich fich an Epels Hofe aufhält, ben Tobesftreich empfängt, womit das gewissermaßen bramatische Gemälde tragisch abschließt. — Von einem andern Dichter rührt ein Anhang bazu ber: die Klage, 2 ein Gedicht in kurzen Reimpaaren, worin der Schmerz der ben Kampf überlebenden Helben, Epels, Dietrichs und Hilbebrands, geschilbert wird, zwar ohne bichterischen Werth, aber von Bedeutung durch die theilmeise abweichende Auffassung ber Sage.

1 Ausg. ber (ältesten?) Hohenems-Münchener Handschrift (A) von Lachmann, 1826; 3. A. 1851; von A. J. Bollmer. 1843. — Ausg. ber St. Galler H. (B) von F. H. v. d. Hogen, 1820. 1842. Ausg. ber Hohenems-Laßbergischen H. (C) in Laßberg's Liebersaal, Bb. IV. 1821. Reueste kritische Ausgg. von F. Jarnde, 1856; von A. Holzmann, 1857. Beste Uebersetung ins Reubeutsche von Simrod, 1828 u. öfter. — Ueber die Entstehung des Gedichts: Lachmann, über die ursprüngliche Gestalt des Gedichts zc. 1816; Anmerkungen zu den Ribelungen zc. 1836; zwanzig alte Lieder von den Ribelungen, hgg. von Lachmann, 1840. Dagegen: A. Holzmann, Untersuchungen über das Ribelungenslieb, 1854; K. Bartsch, Untersuchungen zc. 1865, u. And. 2 Abdrücke in den meisten Ausgg. des Ribel. Besond. Ausg. von A. Holzmann, 1859.

§. 28. Die Dietrichsage wird im 12. Jahrhundert oft erwähnt; sie lebte im Munde der Bolkssänger fort, ist aber nur in Aufzeichnungen, die in die Zeit des Sinkens der epischen Bolkspoesie fallen, auf uns gekommen. Die Bearbeitungen find burch mehrere Bande gegangen und zulett in bem sogenannten Belbenbuch 1 (§. 44) vereinigt worden. Ginige berfelben stehen außer aller Beziehung zu ber altdeutschen Selbensage. In bie zweite Salfte des 13. Jahrhunderts gehören die uns aufbehaltenen Bearbeitungen bes Alphart, Ortnit (Otnit),2 Sug= bietrich, Wolfdietrich und des großen Rosengartens,3 welche in der Nibelungenstrophe abgefakt sind. Junger sind Ede4 und Sigenoto in ber "Berner Beise" (einer gefün-Andere Bearbeitungen aus stelten, breizehnzeitigen Strophe). späterer Zeit sind noch werthloser. Mit der Dietrichsage wurden burch Fahrende am Schluß bes 12. Jahrhunderts die Sagen von Laurin (ber kleine Rosengarten) und von Biterolf perbunden.

- 1 B. b. Hagen's und Primisser's Helbenbuch, 1820. 25. 2 Thle. Helbenbuch. Altbeutsche Helbenlieder aus dem Sagentreise Dietricks von Bern und der Ribelungen 2c. durch F. H. v. b. Hagen, 1855. 2 Bde. Das kleine Heldenbuch, erneut von K. Simrock, 1843. Das Amelungenlied, gedichtet von K. Simrock, 1843. 2 Thle. 2 Besond. Ausg. von Mone, 1821; eines älteren Tertes von Ettmüller, 1838. 3 Beste Ausg. v. W. Grimm, 1836. 4 Ausg. v. Laßberg, 1832; von O. Schabe, 1854. 5 Ausg. von Laßberg, 1830; von O. Schabe, 1854.
- §. 29. Das Gebicht von der Gubrun, 1 aus der Berarbeitung älterer Sagen und Lieber hervorgegangen, besteht aus brei Theilen. Der erfte schilbert, wie Sagen, Sohn Siegebants, Königs von Irland, von einem Greifen geraubt wird, in ber Wilbniß aufwächft, bann nach feiner Beimat zurückgeführt wird, und, jum ftattlichen Belben berangewachsen, die Regierung von Frland erhält. Der zweite erzählt, wie um hagens liebliche Tochter Silbe ber König Setel von Segelingen wirbt und sie durch seine Abgesandten Frute, Wate und Horant, ben Meister bes Gesanges, entführen läßt. Diese Schilberungen bereiten auf ben Saupttheil, die Geschicke ber Gubrun, Setels und Silbens Tochter, vor. Hartmut, Sohn des Königs von der Normandie, raubt bie Gubrun, die Braut hermias von Seeland; Betel fällt bei ber Berfolgung im Kampfe auf bem Bülpensande; boch unter ben Leiben ber Gefangenschaft bleibt Gubrun bem herwig treu. Nach mehreren Jahren kommen ihr Bruder Ort-

win und König Herwig mit Gefolge nach der Normandie, bezwingen Hartmut und kehren mit der befreiten Gubrun heim, die darauf dem Herwig vermählt wird.

'Ausg. in Hagen's und Primifier's Helbenbuch, 1820. 25. Thl. 1.; von A. J. Bollmer, 1845; von K. Bartsch, 1865. (Gubrunslieder von Ettmüller, 1841. Aubrun, die echten (?) Theile des Ged. 2c. hag. v. Müllenhoff, 1845). Neubeutsche Bearb. von Keller, 1840; von K. Simrock, 1843. 2. Aufl. 1851 (1. Bb. des "Helbenbuchs" in 5 Bon.); Uebers. u. Urtext von B. v. Plönnies, 1853.

§. 30. Die Thiersage ist zum Theil von französischen Bearbeitungen abhängig. Nach einem französischen Gebicht versfaßte (um 1170) ein Essasser, Heinrich der Glicheser's (Glichsener d. i. Gleißner) den Reinhart Fuchs, der sich vollsständig nur in der jüngeren Ueberarbeitung aus dem 13. Jahrzhundert erhalten hat. Unabhängiger von französischen Borzbildern bearbeiteten flamändische Dichter den Reinaert, dessen älterer Theil (aus dem 13. Jahrhundert) sich durch treffliche Darstellung auszeichnet; der zweite (aus dem 14. Jahrhundert) ist von geringerem Werthe. Diese Sage nahm in weiteren Ueberarbeitungen mehr und mehr die Satire in sich auf (Reinese Wos, 15. Jahrhundert, §. 57).

Bruchstücke ber ältern Bearb. in Grimm's Senbschreiben 2c., die jüngere hgg. in Grimm's Reinhart Juchs, 1834. \* Ter erste Theil in Grimm's R. F., beide Theile hgg. v. Willems, 1836; 2. A. 1850.

#### 5. Bluthe des höfischen Aunstepos.

§. 31. Aus den Händen der Geistlichen war die erzählende Poesie in die Pflege des Laienstandes übergegangen und erhielt durch diese Dichter eine ausgebildete Kunstform. Die Aeneide Heinrichs von Beldete (§. 25) brach die Bahn. Die Sagen nahmen den Charalter des verseinerten Ritterlebens an; die beliebtesten Stoffe waren daher die Abenteuer der Ritter der Taselrunde und des Graals, wobei die französische Ritterdichtung Grundlage blieb. Außerdem wurden auch einzelne Rittergeschichten, tleine Erzählungen und Legenden von den hösischen Dichtern bearbeitet.

Hartmann von Aue, aus Schwaben (bichtete um 1200, † zwischen 1210—20), erzählt die Legende "der heilige Gregorins auf dem Steine" nach einer italienischen Quelle und ben armen Heinrich, eine schwäbische Volkslegende. <sup>2</sup> Größere Rittergedichte Hartmanns (nach dem Französischen des Chrestien von Troyes) sind Erek, <sup>3</sup> sein srühestes und schwächtes Gedicht, und Iwein, <sup>4</sup> das jüngste und bedeutendste seiner Werke (gegen 1204). Seine einsache, gewandte Darstellung zieht durch gemüthvolle Anmuth an ("kristalliniu wörtelin"); sein Stil ist das Vorbild der spätern Hospensen. Außerdem haben wir von ihm einige lyrische Gedichte und zwei poetische Liebes-briefe ("Büchlein"). <sup>5</sup>

Einen ähnlichen Charafter der Darftellung hat Wigalois, ein Gedicht Wirnt's von Gravenberg, eines Franken, (zwischen 1206—12), der Hartmann zum Vordilde nahm, ohne ihn erreichen zu können, obwohl auch seiner Erzählung sinnige Einfalt und Anmuth nicht abzusprechen sind. Um dieselbe Zeit dichtete Ulrich von Zetzighofen den Lancelot? (Lanzelet), eine weitläusige, gehaltlose Abenteuergeschichte.

1 Hgg. von Lachmann, 1838. 2 Dit herausgegeben, am besten von Haupt, 1842, von W. Wadernagel (nebst zwei jüngeren Prosa-legenden verwandten Inhalts), 1855. Uebersett ins Neudeutsche von Simrod, 1830 u. And. 3 Ausg. von Haupt, 1839. 4 Hgg. von Benede u. Lachmann, 1827. 2. A. 1843; dazu Benede's Wörterbuch, 1833. Uebersett v. W. Grasen v. Baudissin, 1845. Die Lieder u. Bücklein u. der arme Heinrich von H. v. Aue, hgg. v. M. Haupt, 1842. Ausg. v. Benede, 1819; von Pseisser, 1847. Uebers. von Baudissin, 1848.

§. 32. Der erste Rang in bem höfischen Epos gebührt Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straß: burg.

Wolfram von Cfchenbach, gebürtig aus Eschenbach bei Ansbach († um 1220), ritterlichen Geschlechts, aber arm, hielt sich an verschiedenen Hösen auf, besonders an dem des Landgrafen Hermann von Thüringen. Sein Hauptwerk ist Parcival (nach 1205, wohl erst gegen 1215 geendet). Ein französisches (uns unbekanntes) Gedicht (angeblich des Provençalen Kyot) liegt, nur dem Stoffe nach, zum Grunde; jedenfalls gehört der höhere geistige Gehalt und der kunstvoll angelegte Plan unserm Dichter. Er beseelt den überlieferten Stoff mit den höchsten sittlichen Ideen und weiß die äußern Ereignisse stets auf das

innere Leben seines Helden zu beziehen. Der Grundzug dieses Epos ift, daß Barcival, den das abenteuerliche Treiben der Welt vom himmlischen abgewendet und gegen den Graal gleichgültig gemacht hat, durch Reue und Brüfungen sein Inneres läutert und durch das wiedererrungene Gottvertrauen das Königthum bes Graals erlangt. Mit einer reichen Einbildungsfraft vereint sich hier der Tiefsinn des Denkers wie die Warme einer mannlichen Seele; der Ausbruck ist inhaltsschwer, oft dunkel. — Denselben Charafter tragen die jüngeren Bruchstücke des Titurel (in lyrischen Strophen von vier Langzeilen), von benen bas erstere, welches die Liebe der Kinder Schionatulander und Sigune, einer Urentelin Titurels, Schilbert, zu den foftlichften Berlen unserer mittelalterlichen Boesie gebort. (Ein Unbekannter [Albrecht?] bearbeitete nach bem Parcival und den erwähnten Bruchstücken einen "Titurel" 3 [um 1270] und schob dieses verworrene Werk dem Wolfram unter). Sein lettes Werk ist der (unvollendete) heilige Wilhelm (Willehalm), deffen Stoff dem Kreise der Karlssagen (§. 21) entnommen ist (gedichtet zwischen 1215-20), eine Reihe funftreicher Schlachtbeschreibungen (bie Schlacht auf Alischanz und die Belagerung von Dransche). Gine Fortsetung lieferte (um 1250) Ulrich von Turheim, und etwas später dichtete Ulrich vom Türlin (Thürlein) die frühere Lebensgeschichte bes Helben als Anfang und Einleitung hinzu.

Gottfried von Straßburg, bürgerlicher Derfunft, ist der Meister in der Schilderung des heitern, dunten Minneledens der Ritterwelt; seine lebhaft anschauliche, sprachgewandte und an schönen Bildern reiche Darstellung zeichnet ihn vor allen Dichtern seiner Zeit aus. Da in seiner Dichtung der irdische Senuß zum Inhalt des Daseins wird, so tritt, ganz im Gegensat von Wolfram, die sittliche Auffassung des Lebens zurück. Sein Hauptwerf ist das (unvollendete) Gedicht Tristan (um 1210), dessen durch den Zauberbecher unauflöslich geschlossene Liebe zu Isolde ein Lieblingsstoff der Poesie jener Zeit war. (Fortsetzungen lieserten Ulrich von Turheim gegen 1250 und Heinrich von Freisberg um 1300).

Nachdem solche Musterwerke vorlagen, konnten auch schwächere Talente leicht den gefälligen Ton der Erzählung treffen. Zu dem Besten dieser Art gehört das Gedicht Flore und Blan= scheflur von Konrad Fleckes (gegen 1220), worin ein gleich= falls sehr beliebter Stoff (§. 21) nach einem französischen Orizginal in einer zierlichen Sprache behandelt ist.

'San Marte (Schulze) Wolfram, eine biographische Efizze. Leben und Dichten W. v. Eich. Bb. 2. 3. A. Schmeller, über Wolframs Heimat, Grab und Wappen, 1837. — Ausgabe seiner Werte von Lachmann, 1833. 2. A. 1854. Parcival und Titurel, Rittergedichte v. B. v. C., überfest und erläutert von R. 1857. 2 Bbe. Eimrod, 1842. 3. 11. 2 Ueberfest ins Reubeutsche von San Marte, 1836. 2. A. 1858. 2 Bbe. von R. A. Sahn, 1842. 4 Musg. von E. v. Groote, 1821; von Masmann, 1843. Ueberf. von Simrod, 1855. 2 Thle. - Gottfrieds von Str. Werte, hag, von v. b. Sagen, 1823. 2 Bbe. 5 Ausa. von Em. Commer, 1846.

#### 6. Berfall des höfifchen Epos.

Allgemeines. - Die Zerrüttungen, welche in ber ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in den Landschaften eintraten, in denen die Poesie hauptsächlich ihren Sit hatte, zogen ben Ritterstand von den idealen Richtungen ab, durch welche die poetische Blüthe ins Leben gerufen war; eben so schnell, wie fie gediehen mar, welkte fie bin, als ber innere Lebenstrieb feine Kraft verlor. Nachdem in der Brovence die Albigenserfriege im Anfange des Jahrhunderts den Wohlstand des Landes zerftört und die edelsten Geschlechter in einen langwierigen Verheerungsfampf verwickelt hatten, als die Inquisition ihr Werk begann, maren die Bersuche Einzelner, den Geist der Romantik wiederzubeleben, vergeblich. Auf italienischem Boden konnte die künftlich dahin veryflanzte Provençalpoesie nicht gedeihen. Bürgerstand, unter ben inneren Kämpfen erstarkend, schuf eine andere Gattung der Poesie, welche sich an die aus der Entwicklung des Culturlebens hervorgegangene Geistesbildung anschloß. (Dante 1265-1321).

In Deutschland werben gegen die Mitte des Jahrhunderts die Klagen über den Verfall der Zucht und edlen Sitte immer lauter. Die Bildung ging in der Verwirrung der öffentlichen Verhältnisse unter, als der Papst durch die Absehung des Kaissers und die Aufforderung zum Kampse gegen das hohenstaussische Haus der Habgier der Fürsten den Schein des Nechtes lieh, und gerade die Landschaften Deutschlands, wo die Poesie zu ihrer Blüthe gelangt war, ein Schauplat der Fehde und des Kaubes wurden. Die Regierung Rudolf's I., so ersprießlich

für Deutschlands innere Zustände, half der gesunkenen Dichttunst nicht auf; die Dichter hofften vergebens auf seine Gunst und Freigebigkeit. Fürsten und Ritter hörten allmählich auf, die Dichtkunst zu lieben und zu beschützen; Hofnarren wurden desliebt, und wandernde Sänger mußten nicht selten ihre Rolle übernehmen. Aus dem Innern Deutschlands zieht sich die Poesie mehr nach den Grenzländern im Westen und Osten; in den Riederlanden und den Ostseländern finden wir noch die letzte Rachblüthe der ritterlichen Dichtung.

Dieser gegenüber und neben biefer macht ber Bolkston mehr und mehr sich geltend. Der dem Volke eigene Sinn für bas Komische in den ihm naheliegenden Verhältnissen und Vorfällen erzeugte den berben Bolfshumor ber Schwänke (komischer Erzählungen aus dem Lolksleben). Die Reigung jum Didaktischen und Satirischen führte zu den "Beispielen," b. h. lehrreichen Erzählungen, besonders Fabeln, welche aus verschieden= artigen Quellen, jum Theil aus dem Orient, bereits in die abendländische Literatur hereingeleitet waren. Es ist baher ein gunftiger Boben für die eigentliche Lehrpoesie vorhanden, in welcher sich bald eine schlichte volksthümliche Moral, bald scholaftisch-myftische Gelehrsamkeit ausspricht. Die bidaktische Tenbenz brängt sich auch mehr und mehr in die Lyrik ein; noch entschiedener beherrscht sie die Legendendichtung. — Mit der Boesie fank auch die Sprache, und die Reimkunft verliert fich in Künsteleien.

§. 34. Die namhaftesten Spiker dieses Zeitraums, beren Berke bie bezeichnete Richtung ber Poesie veranschaulichen, find ber Strider, Rubolf von Ems und Konrab von Bürzburg.

Der Stricker (bichtete zwischen 1220 und 1250 — sein wahrer Name unbekannt) hielt anfangs mühsam an der ritter-lichen Dichtung sest, wie im Daniel von Blumenthal, einem erzählenden Gedicht aus dem Kreise der Artussagen (nach dem Französischen), und im Rolandsliede, einer Umarbeitung des ältern Gedichts vom Pfassen Konrad. Später (etwa nach 1240) wandte er sich zu der bürgerlich-didattischen Dichtung, in welcher er sich freier und selbstständiger bewegte. Dahin gehören der Pfasse Amis, eine Reihe von Schwänken, ferner kleinere Erzählungen und Fabeln (eine Sammlung derselben ist "die Welt" betitelt). Matter sind die eigentlichen Lehrgebichte, z. B.

bie Alage, worin er seinen Schmerz über ben Berfall bes Besanges und ber guten Bucht ausspricht.

Rubolf von Ems ober Soben Ems (bichtete zwischen 1220 und 1254) zeigt sich als einen gemüthvollen Dichter in seinen kleineren Dichtungen, ber Erzählung vom auten Gerhard,4 einem Raufmann ju Köln, und ber Legende Barlaam und Josaphat, worin erzählt wird, wie der Ginfiedler Barlaam ben heidnischen König Josaphat bekehrt. In den größeren erzählenden Gedichten überwältigt ihn die Sagenmaffe, und bas stoffartige Interesse überwiegt. Er verfakte nach einem französischen Gebicht den Wilhelm von Orleans, in welchem flandrische Sagen jum Grunde ju liegen scheinen; ferner einen Alexander und ein (noch nicht aufgefundenes) Gebicht vom tro-Sein jungftes Wert ift die Weltchronit, janischen Kriege. meist biblische Geschichte, welche er bis auf Salomo führte. Ein Geiftlicher verfaste balb nach ihm ein ähnliches Werf. Beide wurden früh verschmolzen. und um 1350 von Heinrich von München fortgefest.

Konrad von Würzburg, vermuthlich aus Basel, († zu Basel 1287) besitzt Gewandtheit in der Darstellung und leichten Kluß der Rede, wird aber badurch weitschweifig und wortreich. Er versuchte sich in allen bamals üblichen Dichtgattungen, theils ber ritterlichen, theils ber bürgerlichen Richtung sich hingebend. Sein umfangreiches episches Bedicht: ber trojanische Rrieg,6 bas lette seiner gablreichen Werke (seit 1280), fast eine Masse antifer Sagen zusammen. Unter seinen fleineren Erzählungen ist manches Ansprechende, ja Vortreffliche, z. B. die Legenden vom heiligen Alerius; 7 vom heiligen Sylvester; 8 die poetischen Erzählungen: Engelhard; ber Schwanritter (Lohengrin); Otto mit dem Barte. 10 Allegorisch ist die Erzählung: der Welt Lohn, worin dem Wirnt von Gravenberg die Welt in Gestalt einer Frau erscheint und ihn vom weltlichen Treiben bekehrt. 11 Seine lyrischen Gebichte geben in religios = moralische Betrach= tungen über, welche vornehmlich in der legendenartigen hymne auf Maria (die goldene Schmiede) 12 in gelehrtester und funstvollster Form erscheinen; Lobpreisungen und Bilder werden willfürlich "wie zu einem glänzenden Geschmeibe" an einander gefügt. Die Iprische Kunft grtete baburch in Sprachtänbelei und leeren Bilberprunt aus.

<sup>1</sup> Beste Ausg.: Karl ber Große von bem Strider, hgg. von K. Bartsch, 1857. <sup>2</sup> Hgg. in Benede's Beiträgen. <sup>3</sup> K. A. Hahn, kleinere Gedichte von bem Strider, 1839. <sup>4</sup> Ausg. von Haupt, 1840. Uebers. von Simrod, 1847. <sup>5</sup> Ausg. von Pfeisser, 1843. <sup>6</sup> Ausg. von M. Keller, 1858. <sup>7</sup> Hgg. von Maßmann (nebst siehen andern mittelhochbeutschen Bearbeitungen) 1843. <sup>8</sup> Ausg. von M. Grimm, 1841. <sup>9</sup> Alter Druck von 1573; danach restaurirt von M. Haupt, 1841. <sup>10</sup> Ausg. von K. A. Hahn, 1838. <sup>11</sup> In Benede's Ausg. des Bigalois, u. And.; von F. Roth, 1844. <sup>12</sup> Am besten hgg. von B. Grimm, 1840.

§. 35. Noch mehr erkennt man das Sinken der epischen Poesie in den übrigen erzählenden Gedichten dieser Zeit (z. B. Lohengrin, von einem unbekannten Dichter, und den Fortsetzungen der Gedichte Wolframs und Gottsrieds). Aus der Sagendicktung ging man in die Chronik über. Reimchroniken wurden aller Orten in allen Dialekten gedichtet. Die Destreicher Joshann der Enenkel (um 1250) und Ottokar [von Hornek] (um 1300, † 1330) versasten Chroniken von Destreich und Weltchroniken. In den Ostseländern, wo deutsche Poesie noch lange eine liedevolle Psiege sand, in dem nördlichen Deutschland (Gottsried Hagen's Reimchronik der Stadt Köln), in den Niederlanden ist gleichfalls die Zahl und der Umfang der Reimschroniken bedeutend.

Sagen und Geschichten einzelner Versonen sind in mancherlei Bearbeitungen vorhanden; (3. B. Kaiser Eraclius von Otte (um 1250), Apollonius von Tyrland bes Seinrich von der Reuenstadt (um 1300), Landgraf Ludwig der Fromme von Thuringen (Abenteuer einer Kreuzfahrt). ben kleinern Erzählungen und Schwänken ist manches Werthvolle (3. B. bas Gebicht "von ben fieben Schläfern," Crescentia, ber Weinschwela). Bor allen ift die Erzählung Meier Belmbrecht von Wernher bem Gartenare (Gartner) hervorzuheben. eine lebendige Schilderung der damaligen bäuerlichen Zustände und des in dem Treiben des entarteten Sohnes hervortretenden Räuberlebens. Bon ben Legenden sind zu ermähnen: die Kindheit Jesu des Konrad von Kußesbrunnen,4 Bruder Philipps bes Rarthäusers Marienleben. 5 ber heilige Georg bes Reinbote von Dorn (Dürn), eines Bayern, 6 (um 1250), bas Baffi o nal? (Legenden von Maria, Chriftus, ben Aposteln 2c.) und die Marter der heil. Martinas von Hugo von Langenstein (1293).

1 Hgg. von H. Küdert, 1859. 2 Hgg. von E. v. Groote, 1831. 3 Hgg. von Maßmann, 1842. 4 Hgg. in K. A. Hahn's Geb. bes XII. und XIII. Jahrh.; von J. Feifalit, 1859. 5 Hgg. von H. Küdert, 1853. 6 Hgg. in ben Geb. bes Mittelalt. von v. d. Hagen und Büsching, Bb. 1. 7 Das alte Passional, hgg. von K. A. Hahn, 1845 (bie zwei ersten Bücher). Ausg. von Köpte (mit Glossar), 1852. 8 Hgg. von A. Keller, 1856.

#### 7. Bluthe und Berfall der lyrifchen Boefie. Lehrdichtung.

§. 36. Aus dem Bolksgesange, dem noch die älteren Lieder aus dem 12. Jahrhundert von Dietmar von Aist und dem Kürenberger nahestehen, entwickelte sich im Zeitalter des Heinrich von Beldecke die hössische Kunst des Meistergesanges. Die deutsche Lyrik war zwar nicht so mannigfaltig im Inhalt, wie die in den Ländern des Südens, aber dieser an Tiefe und Innigkeit der Empfindung überlegen.

Liebe und Verehrung gegen die Frauen, der Rittersitte gemäß, ist vorzugsweise das Thema, das in unendlichen Bariationen wiederkehrt (Minnegesang), bald als ernstes Lied der Bersehrung und Sehnsucht, bald als heiteres Lied des Genusses. Sben so zart und seelenvoll werden die Reize des Maies, seines Grüns und seiner Blumen geschildert, und neben diesen sindet der Schmerz über die Bergänglichkeit alles Jrdischen einen erzgreisenden Ausdruck. Zahlreich sind endlich die Lieder religiöser Andacht, welche oft ihre Sehnsucht nach dem heiligen Grabe richtet, zu dessen Befreiung die Kreuzschaaren, und unter ihnen oft der Dichter selbst, auszogen. Mit dem ernsten Minnegesange berühren sich die Lieder zum Breise der heiligen Jungfrau.

Aus diesem eng umgrenzten Kreise lyrischer Empfindungen geht die hösische Lyris nur selten hinaus, und nur einige wenige Dichter haben sich eine klare Weltansicht erworben, um die nuannigfachen Verhältnisse des Lebens zu durchschauen und in deutslichen Bildern aufzusassen. Solche tiesere Gemüther wurden auch von den politischen Zuständen Deutschlands berührt, daher Klagelieder über die Verwirrungen des Baterlandes und "Rügeslieder," die häusig gegen die Fürsten und den Papst gerichtet sind. In die lyrische Form legten auch manche Dichter ihre

Lebensweisheit, ihre Ermahnungen und Lehren nieder; an die Inrische Poesie schließt sich unmittelbar die Lehrbichtung an, die andererseits in der belehrenden Erzählung sich an das Epos anlehnt.

Die äußere Kunstform des Inrischen Liedes begann mit der einfachen Strophe des Bolksgesangs, ging dann weiter zum Ueberschlagen ber Reime und zu immer fünstlicheren Reimverschlingungen, woraus burch fortgesettes Ueberbieten ber bisherigen Kormen Reimspielerei und leeres Wortgeklingel entstehen mußte. Für die fünftlichere Strophenbildung gilt das Gesetz ber Drei: theiligkeit, so daß auf die paarweis sich entsprechenden Glieber mit gleicher Reimftellung ("Stollen") ein befonderes Schlufglied mit selbstständiger Stellung der Reime ("Abgesang") folgt. 1 In den zum Lesen bestimmten Lehrdichtungen werden die kurzen Reimpaare angewandt. Säufig find die, icon in älterer Rirchenpoesie üblichen, Leiche, 2 b. h. freie Compositionen von längeren und fürzeren Reimzeilen; in berselben Form sind auch die heiteren "Reien" und "Tange" gebichtet. Liebesbriefe in poetischer Form ("Büchlein") kommen schon im 12. Jahrhundert in Gebrauch.

- 3. Grimm, über ben altbeutschen Meistergesang, 1811. \* Ferb. Bolf, über bie Lais, Sequenzen und Leiche, 1841.
- §. 37. Den Uebergang aus dem Volksgesange in die höfische Kunst erkennt man in den Liedern Heinrichs von Veldeke und seines Zeitgenossen Friedrichs von Husen (Hausen), Kaiser Heinrichs (?), heinrichs von Rugge. Nach 1190 folgt die schönste Blüthe der Lyrik: Heinrich von Morungen, Hartmann von Aue, Reinmar (der Alte), Wolfram von Eschenbach ("Tage- und Wächterlieder"), die Sänger des ernsten Minnelieds.

Der trefflichste und vielseitigste aller Lyriker ist Walther von der Bogelweide (geb. um 1160—70). Er hielt sich wähzend seines Wanderlebens lange am östreichischen und thüringischen Hofe auf und erfreute sich besonderer Gunst von den Hohenstaufen Philipp und Friedrich II. Er scheint um 1230 gestorben zu sein. Innig und zart, ebel und männlich, selbst in der Klage, von Geist und Herz ein Deutscher — so zeigt er sich uns in allen seinen Gedichten.

- 1 Sammlung von Minnesingern aus bem schwäbischen Zeitz puncte 22. (hgg. von Bobmer und Breitinger), 1757. 59. 2 Bbe. (Manessische Sammlung?) Minnesinger. Deutsche Lieberzbichter bes 12., 13. und 14. Jahrh. 22. v. 7. H. v. d. Hagen, 1838. 4 Thle. Des Minnegesangs Frühling sättere Lyriter], hgg. von Lachmann und Haupt, 1857. Nuswahl ber Minnesänger, von K. Boltmar, 1845. Hartmanns und Wolframs Lieber in ben Ausgg. von Haupt und Lachmann. Walther, hgg. von Lachmann, 1827. 3. U. (von Haupt) 1853, von Max Rieger, 1862; von Pfeisser, 1864. Neud. von Simrod, mit Erläut. von Simrod und W. Madernagel, 1833. (4. A. 1864). 2 Thle. Ueber ihn: Uhland, Walther v. d. Vog. 1822. A. Dassis, zur Lebensgeschichte Walthers v. d. Vog., 1854. Max Rieger, das Leben W. v. d. V.
- §. 38. Unter ben Dichtern um die Mitte bes 13. Jahr= hunderts zeichneten fich aus: Otto von Botenlauben! (Otto IV. Graf von henneberg, † 1254), Chriftian von hamle, Ulrich von Singenberg, Truchseß zu St. Gallen, ein Verehrer und Nachahmer Walthers, Gottfried von Ni= fen (Reifen),2 Schenk Ulrich von Winterstetten, und vor allen Ulrich von Liechtenstein. Ulrich lebte unter Friedrich bem Streitbaren, bem letten babenbergischen Berzoge von Deft= reich († 1246), und sah noch die nachfolgende Zerrüttung bes Landes († 1275 ober 76). Seine Lieber (unter diesen Liebes: briefe und ein Leich), die sich durch zierliche Sprache und Gewandtheit im Versbau auszeichnen, flocht er in das erzählende Gedicht "Frauendienst" ein, worin er einen Theil seiner Lebens: geschichte (bis 1255) und seiner im Dienste der Frauen bestanbenen Abenteuer in bichterischem Gewande schilbert; daran reiht fich das "Frauenbuch" (1257),3 ein Gespräch über den Verfall bes ritterlichen Frauendienstes. — Unter den späteren Sängern ber Minne verdienen hervorgehoben zu werden: Konrad von Landed, Bergog Beinrich IV. von Breslau († 1290), Markgraf Otto IV. (mit bem Bfeile) von Branbenburg († 1309) und Fürst Wiglav IV. von Rügen († 1325). 4
- <sup>1</sup> Geschichte und Gedichte 2c., bearbeitet von L. Bechstein, 1845.

  <sup>2</sup> Die Lieber Gottfr. v. Reifen, hgg. von M. Haupt, 1851.

  <sup>3</sup> Ulrich von L. Mit Anmerkungen von Th. von Karajan. Hgg. von Lachemann, 1841. Frauenbuch, hgg. von Jos. Bergmann, 1842.

  <sup>4</sup> Des Fürsten von Rügen Wizlaus IV. Sprüche und Lieber, hgg. von Ettmüller, 1852.

- §. 39. Der ernsten, schwärmerischen Lyrik steht die, gleichzeitig entwickelte, muthwillig-scherzende gegenüber, welche sich under das Bolk mischt und ländliche Festlust und Ausgelassenheit singt: "hösische Dorfpoesie" (Lachmann) oder vielmehr dörsische Hofpoesie. Der vorzüglichste Dichter in dieser Gattung ist Nitzhart (Neidhart), der in Bayern und Destreich ledte (um 1220—30). Seine Weise ward nachgeahmt von dem Tanzhuser (Tanhäuser), Steinmar und dem Jüricher Johann Hablaub (um 1300).
- 1 Besonbers hgg. von Haupt: Reibhart von Reuenthal, 1858. 2 Sgg. von Ettmüller, 1840.
- §. 40. Andere Dichter wandten sich der Spruchbichtung und der andächtigen Betrachtung zu: Reinmar von Zweter (gegen 1250), der Marner (um 1250), und mehr noch die späteren: Ru mesland, Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob, († zu Mainz 1318) und der Schmied Barthel Regenbogen (um 1300). Die letzteren bezeichnen den Zeitpunct, wo die lyrische Boesie in die Hände sowohl der Gelehrten als der gewerbtreisbenden Bürger übergeht, so daß Glaubenslehren und erbauliche Betrachtungen der Hauptinhalt der Gedichte werden.

Auf solche Sängervereine bezieht sich ber Krieg (Wettgesang) auf Wartburg<sup>2</sup>, ein Semisch von Epischem, Lyrischem und mystischer Allegorie in der Form des dramatischen Dialogs. Diese Dichtung, deren Versasser unbekannt sind, hängt zusammen mit den sabelhaften Uederlieserungen von einem Wettstreite derühmter Meister auf der Wartburg unter dem Landgrasen Hermann von Thüringen. Heinrich von Ofterdingen (wahrscheinlich ein erdichteter Rame), Walther von der Vogelweide, Wolfram von Cschendach, Klinsor von Ungerland (ein erdichteter Name) treten im Wettgesange auf. Der erste Theil scheint noch vor 1300 gedichtet zu sein, der zweite ist später entstanden und von Wehreren überarbeitet worden.

- 1 Sag. von Ettmüller, 1843. 2 Besonders herausgegeben von Ettmüller, 1830. S. Plöt, über ben Sangerfrieg auf Wartburg, 1851.
- §. 41. In das Gebiet der eigentlichen Lehrdichtung gehören der "wälsche Gast" (d. i. der Fremdling aus Italien) von Thos masin von Zerkläre aus Friaul (1216) und Freidank's

Bescheibenheit (b. i. Belehrung)<sup>2</sup>, eine vortreffliche Sammlung von Sprüchen, Ermahnungen und Lebensbetrachtungen (1228). In der Form von Ermahnungen Aelterer an Jüngere über hösische Zucht und Sitte sind versaßt: König Tirol von Schotten und sein Sohn Fridebrant,<sup>3</sup> der Windsbeke und die Windsbekein, deren Bersasser undekannt sind.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ausg. von Rüdert, 1852. <sup>2</sup> Ausg. von W. Grimm, 1834, welcher Walther v. b. B. für den Berf. hält. (Freidant war der Rame eines fruchtbaren Dickters jenes Zeitalters). <sup>3</sup> Ausg. von Ebeling, 1848. <sup>4</sup> Ausg. von Haupt, 1845.

#### 8. Profaliteratur.

Die Prosa blieb in ihrer Ausbildung hinter ber Boefie zurück, woraus sich erklärt, weßhalb Manches gereimt wird, was eigentlich ins Gebiet der Prosa gehört. Noch bediente man sich in der Wissenschaft und in den öffentlichen Geschäften beinahe ausschließlich ber lateinischen Sprache. Indeß fing man an, die Nationalsprache in Land: und Stadtrechten zu gebrauchen. Die bedeutenosten Denkmäler biefer Art aus bem 13. Jahrh. find: ber Sachsensviegel! (bas fächfische Landrecht) von Ente von Repgow, erft lateinisch abgefaßt, bann ins Niederdeutsche übertragen (auch in einer oberdeutschen Bearbeitung vorhanden), - und ber Schmaben fpiegel (fcmäbiiches Landrecht). 2 Auch werden Urkunden in beutscher Sprache häufiger, g. B. ber Mainger Friedebrief (von 1235), ursprünglich lateinisch, dann in kurzerem beutschen Texte. In ber Brosachronik werden schon vor 1300 die ersten Versuche gemacht, zuerst in niederbeutscher Mundart (um 1250). — Die firchliche Prosaliteratur sett sich in dieser Beriode fort. 4 Den meisten Werth haben die erbaulichen Abhandlungen des Franciscaners David von Augsburgs († 1271) und bie Predigten. seines Schülers Bertholb (Lech?) von Regensburg 6 († 1272)

1 Ausgabe von Homeyer, 1834—44. 3 Bbe. 2 Ausgabe von B. Madernagel, 1840. 3 Auswahl ber ältesten Urkunden in deutscher Sprache u. s. w., hgg. von Hoefer, 1835, worin dreißig Urkunden bis zum Ende des dreizehnten Jahrh., 224 von 1301—1341, und and. Samml. 4 Deutsche Predigten des 12. und 13. Jahrh., hgg. von K. Noth, 1839; von Grießhaber, 1842. D. Predigten d. 13. und 14. Jahrh., hgg. von Leyser, 1838. 5 Jn F. Pseisser's beutschen Mystisern 2c., 1845. 1. Thl. 4 Ausg. von Pseisser, 1862.

## III. Die Literatur des XIV. und XV. Jahrhunderts.

Gänzlicher Verfall ber ritterlichen Poesie. Durch= bringen bes Volksmäßigen unb ber Profa.

Rubolf I. (von Habsburg) 1273—91. Abolf — 1298. Albrecht I. (von Destreich) — 1308. Heinrich VII. (von Luxemburg) — 1313. Lubwig IV. (von Bayern) — 1347. Die Luxemburger: Karl IV. — 1378. Menzel † 1419. Sigismund 1411—37. Die Destreicher: Albrecht II. — 1439. Friedrich III. — 1493. Maximilian I. — 1519.

#### 1. Buftand der geiftigen Bildung.

Die beutsche Poesie war mit bem Aushören bes ritterlich-poetischen Sinnes und ber Pflege von Seiten ber boberen Stände von ihrer Sohe herabgesunken. Noch ungunftiger gestalteten fich die Verhältnisse in dem nächsten Zeitraum. Das Reich fiel aus einander; das Streben der Stände war auf klein-Liche Interessen gerichtet; nirgends Gemeinsinn, nirgends große Ereignisse noch erhebende Zweste. Die Geistlichkeit mar verberbt, aleich ben höhern weltlichen Ständen (bie große Kirchenspaltung Die Städte, obgleich das gefundeste Glied bes 1378--1415). Staatskörpers, waren boch zu sehr mit ber Sicherung ber nächstliegenden Interessen beschäftigt, als daß sie der allgemeinen Berwilberung hatten fremd bleiben können. Deffenungeachtet werben fie mehr und mehr die eigentlichen Träger der nationalen Cultur, und was sich an regerem geistigen Leben entwickelt, findet im Bürgerstande vornehmlich eine Stätte.

Die gelehrten Studien wurden ohne Geist und Geschmack betrieben und waren dem Volke längst unzugänglich gemacht. Die Universitäten, deren Reihe mit der Errichtung der Universität zu Prag (1348) durch Karl IV. beginnt — es folgen die Universitäten zu Wien (1365), Heidelberg (1386), Köln (1388), Erfurt (1392), Leipzig (1409) u. s. w. — hatten einen mönchischsscholastischen Zuschnitt, und weder die in Italien aufblühenden classischen Studien (Franz Petrarca † 1374, Johann Boccaccio † 1375), noch die historischen Wissenschaften wurden in den Kreisder Lehrvorträge ausgenommen. Reformatorische Versuche, die von jenem beschränkten Standpuncte ausgingen, konnten nicht gesbeihen.

Um so bebeutsamer ist die Thätigkeit der Mystiker (vergl. §. 51), welche der Scholastik durch gläubig=fromme Auffassung der Lehren des Evangeliums entgegenwirkten, gegen die Erschlafung des religiösen Ledens und die Sittenlosigkeit der Zeit ankämpsten und in der Bolkssprache zum Herzen des Bolkes redeten. Mit diesen sittlich=religiösen Bestrebungen stand die Liebe zum classischen Alterthum in engster Berdindung. Bon wichtigem Einstusse war der Berein der Brüder des gemeinsamen Ledens, den Gert Groote zu Deventer (1384) stistete; dieser verdreiztete sich schnell auch über die Rheingegenden und das nördliche Deutschland; von seinen Mitgliedern wurden in vielen Städten Schulen gestistet, in welchen auch die classischen Studien die erste Ausnahme fanden. So keimt zwischen den welken Nesten alter Herrlichkeit das frische Leden einer neuen Zeit. (Ersindung der Buchdruckerkunst um 1450.)

Die Sprache befand sich in einem sehr verworrenen Zustande. Richt nur brängt sich das Niederbeutsche wieder mehr hervor, sondern es mischen sich auch die provinziellen Mundarten, von keinem Sprachgesetz geregelt, in einander. Indeß macht sich gegen das Ende dieses Zeitabschnittes schon die aus hochs und niederdeutschen Formen gemischte ober sächsische sowie in der Prosaliteratur die in den Siden Deutschlands hinein geltend und besreitet die Festsetung der neuhochdeutschen Schristsprache vor. — In der Bersbildung geht der Sinn für den Wechsel der Hebungen und Senkungen verloren, und Sylbenzählung wird üblich.

## 2. Berfall der epifchen Dichtung. Schmante.

§. 44. Die Theilnahme an den Helden= und Rittersagen schwindet mit der Achtung vor dem Ritterstande allmählich dahin. Daß die alten Gedichte noch manche Liebhaber sanden, geht darauß hervor, daß sie häusig abgeschrieben und (etwa seit 1470) durch den Druck verbreitet wurden; z. B. zahlreiche Abdrücke des sogenannten alten Helden duchs, der alte Druck des Wolframsschen Parcival nebst dem jüngeren Titurel (von 1477). Daß sogenannte Heldenbuch des Kaspar von der Roen (um 1472), eines der Schreiber der Dresdener Handschrift, erzählt die Sagen von Dietrich und seinen Gefährten. 1 Ulrich Fürterer

(Kuterer), ein Maler zu München, brachte (um 1487) bie Artusund Graalfagen nebst ben Geschichten vom Argonautenzuge und von Troja in ein noch schlechteres grokes Gebicht: Buch der Abenteuer. — Einzelne Bersonenfagen und Novellen erscheinen noch manchmal in gereinter Form. Sans von Bühel (um-1400) bearbeitete zwei sehr beliebte Stoffe, die Königstochter von Frankreich und das Leben Diocletians? oder das Buch von den sieben Meistern (1412), von welchem noch andere voetische und prosaische Bearbeitungen vorhanden sind. Mehrere französische Rittergebichte brangen über die Rieberlande nach dem nörblichen Deutschland und gingen auch ins Hochdeutsche über; z. B. die Margarete von Limburg bes Johann von Soeft (um 1470), den auch die schlechten hochdeutschen Texte einiger der Karlsfage angehörigen Stude — Malegis, Reinhold, Daier von Dänemart - jum Berfaffer ju haben icheinen. reimte Legenden find in Menge vorhanden, sowohl in nieder- als oberdeutscher Mundart (3. B. Leben ber beiligen Elisabeth von Johannes Rothe.)

- ¹ Hgg. in v. b. Hagen's und Primiffer's "Helbenbuch," 1820, 25. 2 Hgg. von Ab. Reller, 1841.
- §. 45. Schwänke waren auf lange Zeit hin die beliebteste Gattung erzählender Dichtung. Häusig wurden sie in Sammlungen gebracht und in der Person einiger namhaften Repräsentanten des Bolkswißes (gleich dem Psassen Amis des Strickers) zu einem Ganzen verdunden. Im 14. Jahrhundert wurden die Schwänke des Neidhart Fuchs (Nithart) und des Psassen von Kalenderg (letztere von Philipp Frankfurter) in Reime gebracht. Im 15. Jahrhundert bearbeitete man den Salomon und Morolf (Markolf), einen volksthümlichen Stoff, in Reim und Prosa. Die Schwänke des Tyll Eulenspiegel wurden um 1490 niederdeutsch ausgezeichnet und später ins Hochbeutsche übersett. Unter den Städten psiegte Kürnderg die Schwankspoesie am meisten; mehrere Schwänke wurden bearbeitet (um 1450) von Hans Rosenblut (Rosenplüt) und Hans Folz, den Borsläusern des Hans Sachs.
- 1 Erneuert in v. b. Hagen's Narrenbuch, 1811. 2 Altbeutsche Erzählungen verschiedener Art sind gesammelt in F. H. v. b. Hagen's Gesammtabenteuer 2c. 3 Bbe. 1850; v. Laßberg's Liebersaal, Th. 1—3.

Allegorische Einkleibung wird in dieser phantasiearmen Zeit sehr beliebt. An die Minnepoesie knüpfen sich zu= nächst die allegorischen Darstellungen des Minnelebens, welche später mehr in Gegensatz gegen ben ritterlichen Minnebienft treten, 3. B. die Minnelehre des Seinzelin von Conftang! (um 1300), bie Jagb bes Sabamar von Laber2 (gegen 1350), bie Mohrin bes hermann von Sachsenheim (1453). Allegorie und ritterliche Abenteuer verbindet der Teuerbank.3 Dieses Gedicht erzählt in allegorischer Einkleidung die Vermählung Maximilians (Teuerdank genannt, weil er auf Abenteuer benkt) mit der Tochter Karls von Burgund (König Romreich). ber schönen Maria (Chrenreich), zu beren Besitz er nur nach vielen gefahrvollen Abenteuern gelangen fann. Die Erfindung und ein Theil der Ausführung gehört dem Kaifer Maximilian felbst an; die Vollendung übertrug er bem Nürnberger Propste Melchior Bfinzing († 1535), der besonders das Dibaktische hervorhob. Allegorie und Geschichte findet sich in dem Weiß= funig4 vereinigt, einer in Form eines allegorischen Romans burchgeführten Geschichte Maximilians, welcher felbst bas Werf entwarf und einen Theil besselben ausarbeitete, bann aber die weitere Ausführung seinem Geheimschreiber Marr Treitsauerwein von Shrentreit, der auch am Teuerdank Antheil hat, übergab.

1 Heinzelein von Constanz, von Fr. Pfeisser. 1852. \* Hgg. von J. A. Schmeller, 1850. \* Erste Ausg. 1517, ein Meisterstück ber Typographie; 8. A. 1679. Ausgabe von Haltaus, 1836; von J. Scheible, 1846. \* Erste A. erst 1775.

## 3. Lehrdichtung. "Beifpiele."

§. 47. Die Lehrbichtungen sind, auch wenn sie die Allegorie zu Hülfe nehmen, von geringem Werthe. Ein Beispiel giebt Heinrichs von Müglin (aus Mügeln in Sachsen) Buch ber Maibe ("ber Maibe Kranz"), zu Ehren Karls IV. gebichtet, worin die Wissenschaften und Künste sich als Jungfrauen dem Kaiser vorstellen, um das Urtheil über ihren Rang zu empfangen. Wehr als die scholastische Gelehrsamseit spricht uns die praktische Lebensweisheit in den Sprüchen an, die am häusigsten in der epigrammatisch spannenden Form der Priameln (Präambeln) erscheinen. Daher sind auch lehrhafte Fabeln und Erzählungen ober "Beispiele" eine beliebte Gattung der volksmäßigen

Dichtung. Eine der besten Sammlungen solcher "Beispiele" ist der "Ebelstein" des Ulrich Bonerius, Dominicanermönchs zu Bern (gegen 1330 verfaßt). Später kamen auch Sammlungen von Prosafabeln durch Uebersetzung des Aesop, eferner einer orientalischen Fabelsammlung (Bidpai's Fabeln) und andere hinzu.

Größere Sittengemälbe und bibaktische Sammelwerke vereinigen alle diese Arten der Lehrdichtung und find die Mittelalieber zwischen der gelehrten und der Bolksbildung. Um 1300 verfaßte Sugo von Trimberg, Rector zu Bamberg († gegen 1315), den "Renner."4 morin Sittenpredigten, die besonders gegen Fürsten, Abel und Geiftlichkeit gerichtet find, mit Fabeln und lehrhaften Erzählungen abwechseln. Ronrad von Ammenhusen bearbeitete (1337) bas Schachzabelbuch (nach einem lateinischen Original), worin Lehren und Beisviele an das Schachspiel (gabel = tafel) und bessen Figuren geknüpft sind. Mehrere Spruchaebichte ober gereimte Moralpredigten verfaßten die Destreicher Heinrich der Teichners (um 1350) und sein Schüler Beter Suchenwirts (gegen 1400). Beisviele ber Moralbichtung des 15. Jahrhunderts geben Konrab Bintler's "Blume der Tugend" (1411) und die Sammelwerke des Briefters heinrich von Laufenberg: "Spiegel menschlicher Behaltniß" (1425) und "Buch der Figuren" (1441). Aehnlichen Amecken diente die Legendendichtung.

1 Ausg. von Benede, 1816; von Pfeisfer, 1844. — Fabeln und Minnelieder von Heinrich v. Müglin, hgg. v. W. Müller, 1848.
2 von Steinhöwel, Arzt zu Ulm, gegen 1480. 3 "Buch der Byspel der alten Weisen" 1480 (nach einer lat. Uebers.). Ausg. von W. L. Holland, 1860. 4 Hgg. vom histor. Verein zu Bamberg, 1833. 34. 4 v. Karajan, über H. den Teichner, 1855. 6 S.'s Werte, hag. v. Primisser, 1827.

## 4. Abfterben des Meiftergefanges. Boltslied.

§. 48. Als Fürsten und Ritter sich von den "Meistern" des lyrischen Gesanges und deren Kunst abwandten, diese jedoch dem nüchternen Sinne des Bolkes nicht zusagen konnte, zog sich der Meistergesang in die Stille zurück, an den hergebrachten Regeln sich fortübend, welche die allmählich enger geschlossenen Genossenschaften der Kunstdickter treu bewahrten und durch neue

Formkünsteleien fortzubilden suchten. In die meisterlichen Formen, aus denen der Geist entschwunden war, zwängte man, was sich darbot, Sagen und Geschichten, wie Dogmatik und Moral. Nur hin und wieder klingt noch das alte Minnelied durch, z. B. in den Liedern Hugo's v. Montfort († 1423), Oswalds v. Wolkenstein († 1445), Muscatblut's 2 (um 1400), und geht dann ins Volkslied über.

Roch tief bis ins 15. Jahrhundert finden wir Sänger auf Der Meisterfänger Michael Beheim 3 aus Sulzbach bei Weinsberg (geb. 1416, † nach 1474) verließ sein Weberhandwerf und suchte mit seiner geliebten Runft die Sofe auf; seine Lebensschicksale zeigen, wie wenig Gluck auf biefem Wege zu finden mar. Die wandernden Meistersanger traf diefelbe Berachtung, wie die fahrenden Bolts- und Bankelfanger. Ru diesen gehören auch die Spruchsprecher, b. h. Improvifatoren, die fich bei Kindtaufen, Sochzeiten und bergleichen Feften für Gelb hören ließen. Einige Auszeichnung genoffen eine Beit lang die Wappendichter, welche bei Turnieren Wappenbeschreibungen und Chrenreben verfaßten. Solde geschichtliche Reimgebichte besiten wir von Beter Suchenwirt4 (3. B. Bergog Albrechts Ritterschaft in Breufen, 1377) und Sans Rosenblut (Sieg der Nürnberger bei Hempach, 1450).

Gegen Ende des 15. Sahrhunderts beschränkte fich der Meistergesang auf die Handwerker-Singschulen, welche eine zunftmäfige Abgeschlossenheit erhielten und sich scharf von den manbernden Bolksfängern unterschieden. Meisterfängerschulen bestanben in ben bebeutenderen Städten des südlichen und westlichen Deutschlands und haben sich in einigen sogar bis ins neunzehnte Jahrhundert erhalten. Die Theilnehmer machten nicht mehr aus bem Gefang ein Gewerbe, fonbern es maren anfässige Burger, bie in Mußestunden zu gemeinschaftlichen Singübungen zusammenkamen ("Liebhaber bes beutschen Meistergefangs"). Die Borschriften über die Abfaffung und ben Vortrag der Gefänge ent= hielten die Tabulaturen. Durch Erfindung neuer "Töne", d. h. Strophencompositionen, bewährte sich ber Meister. Die künst= liche Form und der Gesang waren Hauptsache. Boetischer Ge= halt ift in diesen Handwerkergefängen nicht zu suchen.

1 Ausg. von J. Bergmann, 1844; von Beba Beber, 1847. D. v. Wolkenstein und Friedrich mit ber leeren Tasche in elf Büchern

von B. Weber, 1850. Lieber von biesen und anderen Dichtern im Lieberbuch ber Clara Häglerin, hgg. von Haltaus, 1840. 2 Lieber Muscatblut's, erster Druck, besorgt durch E. von Groote, 1852. 3 Buch von den Wienern, hgg. von Th. G. von Karajan, 1843. 3ehn Gedichte zur Gesch. Desterreichs und Ungarns, hgg. von Th. G. v. Karajan, 1848. 4 B. Suchenwirt's Werke, hgg. von Primiser, 1827. — R. Goedeke, Meistergesangbuch, 1856.

§. 49. Eine frische Naturpoesie dauerte daneben im Bolke sort und spricht in einsachen Weisen Freude und Leid des Lebens aus. Die Namen der Verfasser solcher Lieder sind meist undeskannt. Wer in sich Talent fühlte, dichtete und sang, und, was gesiel, ward durch mündliche Ueberlieserung weiter verbreitet.

Epische ober balladenartige Volkslieder beziehen sich auf Personen der Sage, z. B. das Lieb vom alten Hildebrand, vom edlen Möringer, oder auf geschichtliche Begebenheiten, Fehden, Raubsahrten u. dergl. Unter den Schlacht= und Siegesliedern zeichnen sich die der Schweizer aus, z. B. das Lied des Luzerners Halbsuter auf den Sieg bei Sempach (1386) und die Lieder des Veit Weber (aus Freiburg im Breisgau) auf die Kämpse der Schweizer gegen die Burgunder (1476); unter den nordebeutschen die Lieder der Dithmarsen aus den Kämpsen gegen Holstein und Dänemark (um 1500).

Die Lyrischen Volkslieber sind so mannigsaltig, wie das Leben selbst, Tändeleien der Freude und Klagen von Liebe und Leid, Wiegenlieder und Todtenlieder, Trinklieder und Bußlieder. (Ueber die religiösen Lieder vergl. §. 60). Jeder Stand hat seine Lieder, der Kaufmann wie der umherschweisende Reiter und Bettler, der Student wie der Handwerker, der Ackerdauer wie der Bergmann, der Jäger wie der Hirt. Daß es unter der Masse auch viele mittelmäßige und selbst pöbelhaste Lieder gab, erklärt sich von selbst.

Sammlungen von Bolkkliebern von Herber, 1778 f. Arnim und Brentano ("des Knaben Bunderhorn") 1807 ff. u. m. and. Alte hoch: und nieberdeutsche Bolkklieber 2c. hgg. von Uhland, 1844 ff. Sammlungen von Simrod, 1851; von F. L. Mittler, 1855. Hittorische Bolkklieber, gesammelt von D. L. B. Wolff, 1830, und (besser) von Soltau, 1837. Zweites Hundert, and Soltau's und Legier's Nachlaß 2c., hgg. von R. Hilbebrand, 1856. R. von Lilienscron, die histor. Bolkklieber der Deutschen 2c. 1865. Rochholz, eidgenössische Liederchronit, 1835.

#### 5. Anfange des Drama's.

§. 50. Das Drama entstand einerseits aus den kirchlichen Darstellungen der Passionsgeschichte, die am Charfreitag und in der Osternacht von Geistlichen angeordnet wurden, andererseits aus den Bolkslustbarkeiten. Jene, die Mysterien ("ludi" oder "Spiele"), waren ansänglich aus dem lateinischen Bibelterte zussammengesetz; nach 1300 wurden sie ganz deutsch und fanden auch an mehreren andern Festen statt; z. B. Marien Klage, Mariä Himmelsahrt, das Spiel von der heiligen Dorothea. Mehr und mehr mischt sich das Weltliche ein; im 15. Jahrhundert verdindet sich die Volkspoesse mit dem geistlichen Stoss. Der Raum der Kirche ward der großen Zahl der Mitspielenden zu eng; die Aufsührungen wurden zu Volkssesten. Beispiele sind das "Osterspiel" aus dem 15. Jahrhundert und das noch ausgelassenere "Babst Jutta" (1480) von einem Geistlichen Theodorich Schernberg.

Bei den Bolkklustbarkeiten gab es von Alters her Fahrende als Gaukler und Lustigmacher, die auch durch pantomimische Darstellungen und Kuppenspiele das Bolk unterhielten. Solche Darstellungen gehörten insbesondere zu den Fastnachtsbelustigunzen, die mit dem 14. Jahrhundert sich mehr ausdildeten. Die Bürger singen an, sich gegenseitig durch dialogisirte Schwänke zu belustigen; daraus entstanden die Fastnachtsspiele, deren Haurtherg war. Aus dem 15. Jahrhundert besitzen wir viele geschriebene Fastnachtsspiele, unter diesen mehrere von den Kürnbergern Hans Rosen Roses Folz.

Gottsched's nöthiger Borrath zur Geschichte ber beutschen bramatischen Dichttunst, 1757. 65. 2 Bbe. Tied's beutsches Theater, 1817. 2 Bbe. Hoffmann's Fundgruben, Thl. 2. F. J. Mone, altbeutsche Schauspiele, 1841; Schauspiele bes Mittelalters, 2 Bbe. 1846. 47. Deutsche Fastnachtsspiele aus bem 15. Jahrh., gesammelt von Ab. Keller, 1853. 3 Thle. — R. Brut, Borlesungen über die Geschichte bes beutschen Theaters, 1847. E. Devrient's Gesch. der beutschen Schauspieltunst, 1847. 48. 3 Bbe. Hase, bas geistliche Schauspiel, 1858. H. Holland, die Entwicklung bes d. Theaters 2c. 1861.

### 6. Ausbildung der didattifchen und ergählenden Brofa.

§. 51. Indem die Mystiser die lateinische Sprache mit der Bolkssprache vertauschten, bilbeten sie vornehmlich die Lehrprosa aus, sowohl für die mystisch-gelehrte Speculation als für die

volksmäkige Bredigt. Der Begründer dieser Mustik und ihrer eigenthümlichen Brosadarstellung ift Meister Edhard († schon vor 1329, wahrscheinlich ein Strafburger). Das wichtigste Denkmal des dadurch erfolgten Umschwungs der Sprache sind bie Berke bes Dominicaners Johann Tauler (geb. 1294, † zu Strafburg 1361): theils Bredigten, 2 theils Erbauungsschriften, z. B. von der Nachfolgung des armen Lebens Christi. von der gottlichen Liebe, von der christlichen Tugend. Unter ben mitstrebenden Zeitgenoffen ("Gottesfreunde," "Jünger ber ewigen Beisheit") verdienen Erwähnung: Beinrich Sufo, 3 Dominicaner zu Conftanz, bann zu Ulm (+ 1365) ("Büchlein von der emigen Beisheit," gegen 1340), Nicolaus von Strafburg, Beinrich von Nördlingen, Bermann von Friglar (Buch von ber Beiligen Leben sum 1350], eine Sammlung von Predigtauszügen und Legenden), Otto von Baffau (die vierundzwanzig Alten ober der goldene Thron, 1386). Aus diesem Kreise ging auch die wegen ihres echt evangelischen Beiftes von Luther fehr geschätte und zuerst unter bem Titel enn beutsch Theologia herausgegebene (1516) Erbauunasschrift hervor. 4 Eine Uebersetzung der Evangelien nach der lateinischen Bulgata verfaßte Matthias von Beheim (1343), ein Mönch zu Halle. Mehrere andere Uebersetzungen nach der Bulgata kamen im 15. Jahrhundert hinzu; bis 1500 wurden vierzehn beutsche Bibeln gebruckt. In ben Erbanungsbüchern, beren es eine große Menge gab, blieb die Legende noch bis zur Reformation die Grundlage. Gine der gelesensten Legendensammlungen ift Sommer= und Wintertheil, worin bas Leben ber Bei= ligen nach der Kalenderordnung erzählt wird.

Deutsche Mystiker bes 14. Jahrh., hgg. von Pfeisser, b. j. 2 Bbe. 1845. (2. Bb. Meister Edhard). <sup>2</sup> Aelteste Ausg. 1498; öfter in verjüngter Sprache, z. B. von Spener, 1688; neueste Ausg. von Kunhe und Biesenthal, Berlin, 1841 ff. — K. Schmidt, Joh. Tauler von Straßburg, 1841. <sup>3</sup> Schriften (in verjüngter Sprache) hgg. von Diepenbrock, 1829. 2. A. 1837. <sup>4</sup> Neueste Ausg. von Pfeisser, 1851. <sup>5</sup> Erste gebruckte beutsche Bibel, o. D. u. J. (Straßburg, 1466). Bgl. Kehrein, zur Geschichte der beutschen Bibelüberssehungen vor Luther, 1851.

§. 52. An die Stelle der alten Nittergedichte traten im 15. Jahrhundert die Profaromane und Novellen, mit welchen Deutschland von Frankreich und Italien aus reichlich ver-Schaefer's Grundrig. 10. Aust. forat murbe. Nur wenige entstanden durch Bearbeitung älterer Gebichte, z. B. Wigalois nach Wirnt von Gravenberg; die meisten sind Uebersetzungen. Dehrere Romane sind von fürstlichen Frauen ins Deutsche übertragen worden; 3. B. Lother und Maller, Sug Schapler, beibe überfett von Elifabeth, Gräfin zu Raffau-Saarbrück, 1437; Pontus und Sidonia, übersett von Eleonore, Gemahlin des Erzherzogs Sigismund von Desterreich, um 1460. Außer diesen geboren zu den bessern: Fortunatus, Fierabras, Melufine, Raifer Octavianus, die Saimonsfinder, Magelone (Amadis §. 71). Hieran reihen sich die Romane von dem trojanischen Kriege, von Alexander, Apollonius von Tyrus u. s. w., die Uebersetungen ber Gesta Romanorum, einer vielgelesenen Sammlung von Erzählungen. 1 und einer Menge ansländischer Novellen, auch der bes Boccaccio. Die reinste Sprache haben die Erzählungen bes Albrecht von Cybe († 1485) in seinem Tractat: "ob einem Manne sei zu nehmen ein ehelich Weib ober nicht" (um 1472) und in bem "Spiegel ber Sitten;" ferner die Uebersetzungen ("Tütschungen") des Niflas von Wyle (um 1470), unter benen sich die vortreffliche Novelle des Aeneas Sylvius, Euriolus und Lucretia, befindet. — Mit dieser Unterhaltungsliteratur hangen bie weitverbreiteten Bolfsbucher 2 gufammen, theils gedrängte Erzählungen älterer Sagenftoffe, g. B. ber hörnene Siegfried, Herzog Ernst, Tristan, die Haimonskinder, theils Auszüge aus neueren Romanen und Novellen, 3. B. Octavianus, Magelone, Melufine, Fortunat, Genoveva, die sieben weisen Meister.

- 1 Ausg. einer alten Verbeutschung: Gesta Romanorum, bas ist ber Römer That, von Ab. Keller, 1841. (Ausg. des latein. Tertes von Ab. Keller, 1842, und beutsche Uebers. von Gräße, 1842. The.) 2 Görres, die deutschen Boltsbücher, 1807. Reue Ausgaben und Erneuerungen der Boltsbücher von Marbach, 1838 ff.; von Simrock, 1839 ff. und Und.
- §. 53. Reben die Reimchroniken treten schon gegen den Beginn des 14. Jahrhunderts die Prosachroniken, sowohl allgemeine Weltchroniken als Specialchroniken von Ländern und Städten, zuerst in niederdeutscher, dann in hochdeutscher Mundart (§. 42). Unter den älteren Chroniken sind die Limburger Chronik! (von Johann Gensbein oder Gansbein?), die Straßburger Chronik des Friedrich Closener<sup>2</sup> († 1384) und die

elsassischen Chroniken des Jacob Twinger von Königs = hofen's (geb. 1346, † 1420 zu Straßburg) auszuzeichnen. Das 15. Jahrhundert war reich an Chroniken, besonders die letzte Hälfte desselben, wo auch ein bedeutender Fortschritt in der historischen Prosa bemerlbar wird. Vorzügliche Erwähnung verzienen die Berner Chronik (von 1150—1480) des Diebold Schilling' und Peter Escherloer's († 1481) Geschichten der Stadt Breslaus (von 1440—79).

Reisebeschreibungen setten die Aittergeschichten fort, wie sich die Handelsreisen an die Rittersahrten der Kreuzzüge anschlossen. Die abenteucrlichen Reisebeschreibungen des Marco Polo und Mandeville wurden durch mehrere Uebersehungen unter uns bekannt. Der Orient zog am meisten an, dis mit der Entdeckung der neuen Welt sich eine andere Wunderwelt öffnete. Orientalische Reisebeschreibungen versahten Johann Schiltberger aus München, Hans Tuchers aus Kürnberg, Bernhard von Breydenbach aus Mainz u. m. A.

¹ Fasti Limpurgenses etc. 1617 und öfter. R. A. von C. D. Bogel, 1826 (1828). ²Erster Druck burch A. Schott, 1842. ³ Ausg. der kleineren Chronik von Schilter, 1698. ⁴ Bruchstücke: die Geschichte der burgundischen Kriege, hgg. Bern, 1743. ⁵ Hgg. von Kunisch, 1827. 28. 2 Bbe. ९ Reisduch des heil. Landes vc. 1584 (21 orient. Reisen). ¬ Bon 1395—1417; seine Reise gedr. UIm, 1473. ⁵ 1479; Reise gedruckt Augsburg 1482. ⁰ 1483; Reise gedr. 1486.

## Zweite Abtheilung.

## Die neuere Zeit.

Ca. 1500 — auf die Gegenwart.

I. Vom Beginn der Beformation bis zum dreifzigjührigen Friege.

Ca. 1500 — ca. 1620.

🦈 Volkspoesie neben gelehrter Literatur. 🐃

A. Kampf des Alten und Meuen. Reformation.

Ca. 1500 — ca. 1550.

Raximilian I. 1493—1519. Karl V. — 1558. Luther's Thesen gegen den Ablahhandel, 1517. Augsburger Consession, 1530. Jesuitenorden, 1540. Augsburger Religionsfriede, 1555.

### 1. Ginfluß der claffischen Studien.

S. 54. Die Begeisterung, mit welcher die classischen Stubien seit dem 14. Jahrhundert in Italien getrieben wurden, theilte sich Deutschland erst spät mit. Während Friedrichs III. Regierung war hier die geistige Bildung fast gänzlich ins Stocken gerathen; die Aufmunterungen Einzelner, wie des geistreichen Italieners Aeneas Sylvius Piccolomini, hatten keine Wirkung. Dennoch brachen jene Studien sich in der Stille der niederländischen Schulen Bahn. Das Institut zu Deventer bildete wackere Zöglinge, von denen neue Lehranstalten gegründet wurden. Auf der Schule zu Zwoll legte Kudolf Agricola (Hupsmann), ein Friesländer, (1443—1485), den Grund zu seiner Bildung

und wurde einer der vorzüglichsten Beförderer der classischen Studien in Deutschland. Neben ihm sind vornehmlich Audolf Lange, der Stifter der Schule zu Münster, Konrad Celtes (Schäfer) aus Franken († 1508), Johann Neuchlin aus Pforzheim († 1522), Desiderius Erasmus von Rotterdam († 1536) zu nennen.

Kaiser Maximilian unterstützte die Bestrebungen seiner Zeit; er ermunterte zum Studium der lateinischen Sprache und der Geschichte, und berief Konrad Celtes an die tiefgesunkene Wiesner Universität, welche er mit einer fünsten Facultät für Poesie und Mathematik vergrößerte. Kurfürst Friedrich der Weise stiftete 1502 die Universität Wittenberg, welche vorzugsweise Sit der classischen Studien wurde, als Philipp Melanchthon (1497—1560) dort zu lehren ansing. Hier regte sich der Geist einer neuen Zelt.

§. 55. Die gelehrte Bildung wirkte nicht birect auf die Rationalliteratur; die Beschäftigung mit den Classikern lockte mehr zur Nachahmung der antiken Form und Sprache, und nur lateinischen Dichtern ward die Krönung mit dem Dichterkranze zu Theil (K. Celtes). Indeß versuchte man sich in Uebersetungen alter Antoren und auch neuer lateinischer Schriftseller, welche dadurch auch den Nichtgelehrten bekannt wurden. Doch tritt der Rampf zwischen dem Antiken und Mittelalterlichen in Deutschland mehr in der Wissenschaft, als in der Poesse hervor. Wie in dieser das Antike und Romantische verschmolz, vermag am besten die italienische Poesse zu veranschaulichen (Ariosto 1474—1533).

## 2. Didattifche und fatirifche Literatur, als Borbereitung der Reformation.

§. 56. Je mehr bei zunehmender Aufklärung das Sittenverderbniß und die Gebrechen der Zeit in die Augen fielen, besto
eifriger versuchten einsichtsvolle Männer eine Gegenwirtung und
Reform durch Lehre und Satire, worin der Einsluß der classischen Studien nicht zu verkennen ist. Sebastian Brant (Brandt)
aus Straßburg (1458—1522), ein Freund der classischen Bilbung und durch juristische Kenntnisse als Lehrer und Geschäftsmann verdient, schilderte die Thorheiten und Laster der Welt
in einem satirischen Lehrgebichte, dem Narrenschift (1494), bas ungeachtet ber trocknen Behandlung wegen ber eblen Gestinnung und zeitgemäßen Tendenz mit allgemeinem Beisall aufgenommen ward, so daß mehrere Auflagen schnell vergriffen und Nebersetungen in verschiedene Sprachen veranstaltet wurden. Thomas Murner (geb. zu Straßburg 1475, † zwischen 1531—37), ein gelehrter Theolog, aber ein Mann von unruhisgem und zweideutigem Charafter, geißelte auf ähnliche Beise das Verderdniß seiner Zeit in zwei satirischen Lehrgedichten, der Narrenbeschwörung und der Schelmenzunft (1512), über die er selbst zu Franksurt Predigten hielt.

Boll Kraft und von vielseitig anregender Wirkung auf das Zeitalter sind die (größtentheils lateinischen) fatirischen Schriften des Ulrich von Hutten 2 (1488—1523), eines der männlichen Kämpfer für Recht und Wahrheit gegen Fürsten und Geistlichkeit ("Ich hab's gewagt!"). Als er an Luther's Kampfe Theil nahm, bequemte er sich auch zu der ihm minder geläusigen Muttersprache, z. B. "Klag' und Vermahnung gegen die übermäßige unchristliche Gewalt des Papstes zu Rom und die unzgeistlichen Geistlichen" (1520), in deutschen Reimen abgefaßt.

- 1 Reueste Ausgaben von A. W. Strobel, 1839, von J. Scheible (nebst Geiler's Predigten, Murner's Schelmenzunft u. a.), 1845, und am besten von Jarnde, 1854. 2 Leben von Wagenseil, 1823; von D. F. Strauß, 1857. 2 Thie. Werte, hgg. von Böding, 1859 ff. (noch unvollendet).
- §. 57. In biesem Zeitalter der Satire begegnen wir wieder der Thiersage in dem niederdeutschen Reineke Bos (1498). Als Grundlage erscheint der flämische Reinaert; doch tritt die im Geiste der Zeit gehaltene satirische Tendenz mehr hervor. Nicht nur diese, sondern vornehmlich die (besonders im ersten Theil) lebendige epische Darstellung erward dem Gedichte einen allgemeinen und dauernden Beisall; zahlreiche Uedersetungen verdreiteten dasselbe fast über das ganze Europa. Als Berfasser nennt sich Hinrek von Alkmaar, vielleicht der niederländische Besarbeiter, dem der niederdeutsche Uedersetzt (schwerlich der Rosstoder Prosessor Nikolaus Baumann, † 1526) gefolgt ist.
- <sup>1</sup> Aelteste Ausg. Lübed 1498. Neue Abbrüde von Gottscheb (mit prosaischer Uebers.) 1752, u. And.; beste Ausg. von Hoffmann, 1834. 2. A. 1853. Hochbeutsche Uebers. von Goethe, 1794; von Soltau, 1803; von Simrod, 1845.

- §. 58. Unter ben bidaktischen Prosawerken vor Luther nehmen die Schriften Johann Geiler's von Kaiserberg (1445—1510, seit 1478 Prediger am Münster zu Straßburg) die erste Stelle ein, theils Erbauungsbücker (Trostspiegel, der Seelen Paradies x.), theils Predigten, denen er 1498 und 1499 auch Tertesworte aus Brant's Narrenschiff unterlegte.
- 1 F. B. Bh. von Ammon, Geiler's von A. Leben, Lehren und Bredigen, 1826.

#### 3. Martin Luther und die Reformation. Predigten und Rirchenlieder. Streitschriften, satirisches Bollblied.

§. 59. Es erhellt aus dem bisherigen Sange der Literatur, daß der Verfall des firchlichen Lebens offenkundig war, und man sich des Misverhältnisses zwischen der Kirche und der wissensichen Bildung mehr und mehr dewust wurde. Dadurch wird es erklärlich, daß Luther's Auftreten eine der folgenzeichsten Bewegungen im europäischen Bölkerleben hervorrusen konnte, indem er den Kampf für die Befreiung des Geistes, für die Herstellung eines kirchlich-religiösen Lebens im Sinne des Evangeliums begann. (Martin Luther, geb. 10. Novbr. 1483 zu Eisleben: seit 1508 Lehrer an der Universität zu Wittenberg; 1517 Thesen gegen den Ablaß; † auf einer Reise zu Eisleben 18. Febr. 1546.)

Abgesehen von dem Reformationswerke, erscheint Luther auch in ber Sprache umgestaltend und ichopferisch; fein Stil ift ber Abbruck seiner Begeisterung und seines fraftigen Wollens, und zugleich flar und herzlich. Mag er in Streitschriften wider seine Gegner zu Felbe ziehen und zur Verbefferung anmahnen (an ben driftlichen Abel beutscher Ration von des driftlichen Standes Befferung, 1520; an die Ratheberren aller Städte beutschen Landes, daß fie driftliche Schulen aufrichten und halten follen, 1524 2c.); mag er mit bem Feuer ber Beredsamkeit das religiose Gefühl ergreifen (Rirchenpostille, 1527) ober in seinen Auslegungen und Ratechismen (1529) bie Religionslehren einfach vortragen; mag er in feinen Briefen tadeln und ermahnen oder die Sprache der Liebe und des Trostes reben: überall ist dieselbe einfache Kraft und Külle bes volksmäßigen, oft derben Ausdrucks, dieselbe Gewandtheit, die= felbe Tiefe bes Gemüths!.

ļ

Am schönsten treten biese Eigenschaften in seiner Bibelübersetung bervor, die er während seines Ausenthaltes auf der Wartburg (1521) begann, darauf in Wittenberg fortsette und 1534 vollendete. Dieses Werk hat einen großen Einsluß auf die gesammte Literatur und insbesondere auf die Gestaltung der deutschen Sprache ausgeübt, indem es die Grundlage für die Ausdildung des Neuhochdeutschen wurde (vgl. §. 43). Während des 16. Jahrhunderts wurden für den nördlichen Theil Deutschlands noch Bibelausgaben in niederdeutscher Mundart gedruckt.

Hulbrych (Ulrich) Zwingli (geb. 1484 zu Wildhaus, seit 1519 Prediger am Münster zu Zürich, † in der Schlacht bei Cappel 1531) fühlte ebenfalls das Bedürsniß, in deutscher Sprache zum Volke zu reden. Seine Schriften? sind im gewöhnlichen Schweizerdialekte abgefaßt und blieben, da sie einem beschränkteren Kreise angehörten, ohne Einsluß auf die Sprachbildung. Die Züricher Bibel (1531) ist zum größeren Theil die in den Schweizerdialekt veränderte Luther'sche Uedersetzung des R. T. und Dietenderger's Uedersetzung des R. T. geben die Luther'sche mit geringen Beränderungen wieder.

- 1 Luther's Briefe ic., hgg. von de Wette, 1825 st. 5 Bde. 6. Bd. von Seidemann, 1856). Luther's Werte, Wittenberg 1539 st. Jena 1551 st. Utenburg 1661 st. Leivzig, 1729 st. Halle (von J. G. Walch), 1734—53. 24 Bde. Erlangen (von Plochmann und Irmischer), 1826—57. 67 Bde (66. 67, Register). Das neue Testament 1522, das alte Testament theilweise 1523—34, die ganze Bibel 1534. (Niederbeutsche Ueders, von Joh. Hoddersen, Brediger zu Hammelwarden an der Weser, hgg. von Bugenhagen, zuerst Lübeck, 1534). Ueberarbeitet 1541; Nusg. letzer Hand, 1545. H. Schott, Geschichte der Bibelübersetung Dr. Luther's, 1836. G. W. Hopf, Würdigung der Luther'schen Bibelübersetung zc., 1847. Unsg. seiner Werse von Schuler und Schultheß, 1828 st. O Bde. (Bb. 1. und 2. die deutschen Schriften).
- §. 60. Durch Luther wurden beutsche Predigt und beutscher Kirchengesang Hauptbestandtheile bes öffentlichen Gottessbienstes. Bisher ward die geistliche Liederdichtung nicht von den Geistlichen begünstigt. Doch entstanden einige religiöse Volkslieder (3. B. Christ ist erstanden 2c.); auch wurden weltliche Lieder geistlich umgedichtet (Heinrich von Laufenberg) und von Rönchen Uebertragungen lateinischer Kirchenhymnen versertigt (der Mönch Johannes von Salzburg, um 1400).

Erst durch Luther erhielt das geistliche Lied seine Ausbilbung. Seine (37) Lieber2, an Kraft und Innigkeit von Benigen erreicht, wurden bie ersten Muster bes evangelischen Kirchenliebes ("Ein' feste Burg" x.; "Aus tiefer Noth" x.; "Komm heiliger Geift 2c. u. a.). Sowohl aus diesen als aus der Bibelübersetzung nahmen die protestantischen Theologen Ton und Form für ihre Kirchengesänge3; 3. B. Baul Speratus (1484—1554 — "Es ist das Heil" x. "Ich ruf zu dir" x.), Nicolaus Decius († 1541 - "Allein Gott" x.), "D Lamm Gottes" 2c.), Juftus Jonas 1493—1555), Baul Cher (1511-69), Johann Matthefius (1504-65), Grasnus Alberus († 1553). Andere gehen mehr auf die Weise des schlichten Volksliedes ein, besonders Nicolaus Hermann († 1561 als Cantor in Joachimsthal): "Erschienen ist der herrlich' Tag" 2c. "Wenn mein Stundlein vorhanden ist" 2c. — Bu den protestantisch-didattischen Poesieen gehören auch die zahlreichen poetischen Bearbeitungen ber Pfalmen, 3. B. von Burfard Balbis, früher Franciscanermonch, zulett Pfarrer in Heffen, (1553), der Evangelien und Evisteln, sowie die gereimten Gebete und Ermahnunaen.

Auch in ben Predigten bilbeten sich Luther's Anhänger nach bem von ihm gegebenen Muster, obwohl ihn keiner zu erreichen vermochte; z. B. Joh. Bugenhagen († 1558), Joh. Matthesius.

- 1 H. Hoffmann, Gesch. bes beutschen Kirchenliebes bis auf Luther's Zeit, 1832. 2. A. 1854. 2 Erste Sammlung 1524. Ausg. von Walther, 1525. Ausgaben von Luther, 1533 und öfter; volltändigste Ausg. 1545. Neueste Ausgg. von Phil. Wadernagel, 1848; von K. E. Th. Schneiber, 1856. 3 K. E. Ph. Wadernagel, bas beutsche Kirchenlieb von Luther bis auf N. Hermann und Ambrosius Blaurer, 1841. 2 Thie.; bas beutsche Kirchenlieb von ber älteren Zeit bis zu Ansang bes 16. Jahrhunberts, 1862 st. R. Mühell, geistliche Lieber ber evangelischen Kirche aus bem 16. Jahrh., 1854. 2 Bbe. F. A. Cunz, Gesch. bes beutschen Kirchenliebes vom 16. Jahrh. bis auf unsere Zeit, 1855. 2 Thle.
- §. 61. Noch eine andere Gattung ber Literatur findet sich im Gefolge der Reformation, die der Streit: und Schmäh: schriften, welche Zeugnisse von der Aufregung der um die höchsten Güter kämpsenden Zeit sind. Mit ähnlicher Unumwunsbenheit der Satire, wie Luther, schrieben seine Anhänger, unter benen auch in dieser hinsicht Erasmus Alberus zu nennen ist,

bessen Spottschrift wider die Franciscaner "der Barfüßer Mönche Eulenspiegel und Alcoran" (1542) von Luther mit einer Vorrede eingeleitet wurde. Die Anhänger der alten Lehre suchten die Angrisse mit gleicher Derbheit zu erwidern (Thomas Murner's Gedicht von dem großen lutherischen Narren, 1522, u. and.). Aus dem gelegrten Stande leitet der Faden dieser Literatur in die untern Volksclassen hinein, wo der derbe Volkswiß im satirischen Volksliede sich Luft machte. Auch die Fastnachtsspiele dienten als Form für die Satire gegen die Geistlichseit; z. B. die Fastnachtsspiele des Niclaus Manuel zu Bern'.

1 Sog. 1524 und öfter; neugebr. 1836. Riclaus Manuel's Leben und Schriften, von Grüneisen, 1837.

#### 4. Fortschritte der didaktischen und historischen Profa.

- § 62. War auch im kirchlichen Leben der Muttersprache ein aröheres Recht eingeräumt, so behauptete sich boch in ber ftrengern Wissenschaft die lateinische Sprache. Melanchthon, von bem die Deutschen wissenschaftliche Behandlung der Philosophie und Theologie lernten, schrieb meist lateinisch; boch waren Ueber-In Luther's Mus: setzungen gelehrter Werke nicht selten. legungen hatte die Lehrprosa eine hohe Ausbildung erlangt. Ihm nähert sich Johann Agricola († als Hofprediger zu Berlin 1566) durch seinen gebildeten vopulären Vortrag in den "Sprichwörtern (1529). Richt minder werthvoll ist das ähnliche Werk (1541) bes Sebaftian Franck († um 1545), von dem auch theo: logische Schriften (3. B. Lob bes göttlichen Wortes) herrühren. Wie sich die deutsche Prosa auch für andere Zweige der Wissenschaft ausbilbete, beweisen die Schriften des großen Malers Albrecht Dürer (geb. zu Rurnberg 1471, † 1528): Unterweisung ber Messung mit dem Zirkel und Richtscheit (1525); vier Bücher von menschlicher Proportion (1528) u. a.
- §. 63. In der Geschichtsschreibung bedienten sich die Gelehrten noch vorzugsweise der lateinischen Sprache und bemühten sich die classische Form römischer Historiker nachzuahmen (z. B. Sleidan). Doch wurden auch Chroniken in deutscher Sprache immer häusiger und zugleich kritischer. Der trefflichste Historiker dieser Zeit ist Johann Turnmayr von Abensberg (1477—1534), genannt Aventinus, bessen bayersche Chronik a.

wohl durch großartige Auffassung der Begebenheiten als durch lebendige Darstellung, worin der Einfluß der antiken Geschichtsschreidung nicht zu verkennen ist, anzieht. Sewandter Ausdruck bei tieser evangelischereligiöser Auffassung der Geschichte ist auch von Sebastian Franck's Chroniken, einer Weltchronik und einer deutschen Chronike, zu rühmen.

Landes- und Stadtchronifen entstanden in allen Theilen Deutschlands, vornehmlich des protestantischen, sowohl in hochals in niederdeutscher Mundart. Als Beispiele dienen: Thomas Kankow's († 1542) Chronifen von Pommern, die er zuerst niederdeutsch absaste und später dreimal hochdeutsch bearbeitetes; serner die etwas jüngeren: die Schweizerchronif des Aegidius Tschudis (1505—1572) aus Glarus und die preußische Chronif des Lucas David († 1583) aus Altensteins. Anderen für die Beitgeschichte brauchbaren Werfen, wie den Selbstbiographieen des Götz von Verlichingen († 1562), des Sebastian Schärtlin und ähnlichen Werfen, geht dagegen alles Verdienst der Sprachbarstellung ab.

Das allseitige Fortstreben bes mißbegierigen Zeitalters giebt sich auch in den geographisch-statistischen Arbeiten kund, unter denen Sebastian Franck's "Welthuch" (1534) und Sebastian Münster's († 1552) Cosmographie (1544) auch durch das Streben nach gefälliger Darstellung sich auszeichnen.

1 Auszug 1522, vollständig latein. 1554, beutsch 1566. Th. Wiebemann, J. T., gen. Aventinus, nach Leben und Schr. 1858.

2 Chronica, Geschichte und Zeitbuch w. (bis 1531, fortgeset bis 1536); Germania, von bes ganzen Deutschlands, aller beutscher Böller Herkommen w. 1538 und öster. H. Bischof, Seb. Franck u. b. beutsche Geschichtschr. 1857. Unsg. ber niederdeutschen Chronica, nebst einem Bruchstüd ber dritten hochdeutschen Absasung von W. Böhmer, 1835. Ausgabe ber ältesten hochdeutschen Absasung von V. Medem, 1841; ber zweiten (mit Ergänzungen von Andern) von Kosegarten: Pommerania, 1816. Unserst: Rhätia, hgg. 1538; ein Theil der Chronik, hgg. v. Iselin, 1734. 36. 2 Bde. Leben und Schriften Tsch., hgg. von J. Fuchs, 1805. 2 Bde. J. Pogel, Tsch. als Staatsmann und Geschichtschr. 1856. Hgg. Königsb. 1812—17. 8 Bde.

#### 5. Beltliche Boefie im Zeitalter Enther's.

§. 64. Der weltlichen Poesie war das Zeitalter nicht günftig. Die Richtung besselben war theils polemisch (und hier begegnen

sich die Volkssatire und die Streitschriften der Gelehrten), theils theologisch-didaktisch, und diese leitet in die herrschend gewordene Gelehrtenpoesie über. Die Meistersänger bestehen als geehrte Genoffenschaften fort. Der Meistergesang hatte seinen Hauptsig in protestantischen Städten (Nürnberg, Straßburg u. s. w.); daher nahm er die "reine Bibelwahrheit" zu seinem Inhalt und schloß sich dem Lutherschen Bibelterte an.

In diesem Sängerfreise finden wir den bedeutendsten Dichter biefes Zeitalters, ben Nürnberger Schuhmacher Sans Sachs (1449-1576)1. Den trodnen Meistergesang konnte er freilich nicht befeelen, so viel er auch zur Blüthe der Nürnberger Schule beitrug; er scheint selbst auf die Gefange der Singschule keinen Werth gelegt zu haben. Dagegen zeigt er sein heiteres, bewegliches Talent in andern Gattungen der Poesie, besonders in dem Schwank und in der didaktischen Erzählung. Er wurzelt noch in dem Boben der älteren Bolksbichtung; aber der Geist der Reformation, die er in feinem Liebe "bie wittenbergische Nachtigall" 1523 freudig begrüßte, hat ihn durchdrungen (Kirchenlied: "Warum betrübst bu bich mein Berg" 2c.). Mit reblich-burgerlichem Sinne überschaut er das Treiben der Welt, preift die Tugend und verfolgt die Laster und Thorheiten. In den älteren Dichtungen ist er mehr ernst und lehrhaft, so daß die allegorische Form vorherrscht; in den spätern geht er mehr auf das gewöhnliche Leben ein und stellt es in seinen Schwänken, komischen Legenden und Fastnachtsspielen, die uns unter die bürgerlichen Kreise führen, mit schalkhafter Laune bar.

Nach bem Zuschnitt bes lateinischen Drama's, woher man wenigstens die Eintheilung in Acte und Scenen lernte, versaßte er eine Menge von Tragödien und Komödien (je nach dem niehr ober minder schrecklichen Ausgange benannt), zu benen seine außerordentliche Belesenheit die Stosse bald aus dem alten und neuen Testamente, bald aus den Sagen und Romandichtungen des Mittelalters (z. B. der trojanische Krieg, Alexander, der hörnene Siegfried, Tristan, Magelone), bald aus der Geschichte alter und neuer Zeit (z. B. Lucretia, schon 1527; Birginia, 1530) wählte; selbst den griechischen und römischen Orasmatisern wurden Stosse entlehnt. Der größere Theil seiner überaus zahlreichen Gedichte ist von geringem Werthe, und

Bieles wenig mehr als müssige Reimerei; allein wir sinden überall Reime zu einer nationalen Entwickelung der Poesie.

- 1 Samml. eines Theils der Gebichte, Nürnb. 1558 ff. 3 Bbe. Fol. 1570 ff. 5 Fol. Kempten 1612 ff. 5 Bbe. 4.— Ausw. von J. A. Göz, 1824—30, 4 Bbe.; von G. W. Hopf, 1856. H. S. Eben und Wirten, aus seinen Dichtungen nachgewiesen von J. L. Hoffmann, 1847.
- §. 65. Die Fabel und die poetische Erzählung war wegen der bidaktischen und satirischen Tendenz in der Resormationszeit besonders beliebt und bildet den Uebergang von der Bolkspoesie zur Gelehrtenpoesie. Luther's Fabeln (nach Aesop) verschafften dieser Dichtungsart Ansehen. Bortresslich sind die Fabeln und Schwänke des Burkard Waldis, zum Theil auch die des Erasmus Alberuse mit polemischer Beimischung (vgl. über diese §. 60). Die Sammlungen von Schwänken (Peter Leu "der andere Kalenberger" durch Widmann gereimt) und von Anekdoten (Schimpf und Ernst von Johannes Paulie, versfaßt 1519) schließen sich an die ältere Volksliteratur an.
- ¹ Cfopus ganz neu gemacht und in Reimen gefaßt mitsammt hundert neuer Fabeln, 1548. Ausg. von Kurz, 1862. 2 Thle. Ein niederdeutsches Fastnachtsspiel von B. Waldis: Der verlorne Sohn, (in höfer's Denkmälern niederdeutscher Spr. und Lit. 1850. 2 Bbchu.) ² Buch von der Tugend und Weisheit, 1534. 1539. (17 Fabeln); 1550 (49 Fabeln). ³ Abdruct von Dithmar, 1856. R. Beith, über den Barfüßer Joh. Pauli 2c. 1839.
- S. 66. Das Drama wird in seiner volksmäßigen Richtung von Hans Sachs vertreten. Auch in den Städten der Schweizzeigt sich ein lebhafter Eiser für das Bolksschauspiel. Daneden dildet sich, besonders in Sachsen und Hesen, mit der Wieders beledung des Studiums der alten Sprachen (Nachahmungen und Nedersehungen der Komödien des Plautus und Terenz) und der Verdessungen des Schulwesens die lateinische (Reuchlin, Thomas Naogeorg u. And.) und darauf auch die deutsche Schulkomödie aus. Der Inhalt ist meist biblisch oder steht in Beziehung zu den religiösen Zeitbewegungen. Sprache und Metrik befanden sich in einem rohen, regellosen Zustande; in der Versmessung war Sylbenzählung fast einzige Korm. Einen beachtenswerthen, wenn gleich noch erfolglosen, Versuch, eine Sylbenmessung nach Längen und Kürzen herzustellen, machte Paul Rebhun, Rector

der Schule zu Zwickau (später in andern sächsischen Städten), in den Dramen "Susanna" (1535 zu Zwickau aufgeführt) und "Hochzeit zu Cana" (1538).

1 Emil Beller, bas alte Boltstheater ber Schweiz, 1863. 2 Musg. von H. Balm, 1858.

# B. Verschwinden des Nationalen. Herrschaft der gelehrten Literatur. Aufnahme des Ausländischen.

 $C^{a.}$  1550 —  $c^{a.}$  1620.

Ferbinand I. — 1564. (Schluß des Tribentiner Concils, 1563.) Maximilian II. — 1576. Rubolf II. — 1612. Matthias — 1619. Anfang bes breißigjährigen Kriegs, 1618.

# 1. Rudichritte deutscher Bildung mahrend der firchlichen Streitigfeiten.

§. 67. Die beutsche Nation war nicht bloß in die zwei feindlichen Sälften, Katholiken und Protestanten, getheilt, sondern auch die letteren zerfielen unter sich in mehrere Parteien, die sich einander aufs schrofffte gegenüberstanden. Der Gewissenszwang kehrte nach der Mitte des Jahrhunderts bei den Brotestanten unter anbern Formen zurud, und das neuerregte geiftige Leben erstarrte unter der Undulbsamkeit und dem Wortgefecht auf Kanzel und Katheber. Es war eine natürliche Gegenwirfung, wenn einzelne mit lebhafter Phantasie begabte Männer auf die Abwege mustischer Schwärmerei geriethen, welcher die noch herrschenden abergläubischen Vorstellungen des Volkes (man gedenke der unzähligen Herenprocesse) Nahrung und Anhang verschafften. Wie einsam ber gründlich-wissenschaftliche Forscher ftand, beweisen die Lebensschicksale des großen Astronomen 3. Reppler (1571-1630). Bei der Zwietracht der Protestanten gewann die katholische Partei immer mehr Boden. Maximilians II. hochsinnige Dulbsamkeit vererbte sich nicht auf seine Nachfolger. Die Resuiten, mit dem Scheine gelehrter Ausruftung und religiösen Eifers blendend, bemächtigten sich immer mehr der Leitung der füddeutschen Fürsten und des Jugendunterrichts in den katholischen Ländern. Am kaiserlichen Hofe, von wo Maximilian sie fern gehalten hatte, wurde ihr Einfluß herrschend unter Rudolf II., durch deffen Schwäche die innere Verwirrung aufs Höchfte stieg. Der

verheerende (breißigjährige) Krieg brach aus (1618) unter trüben Aussichten für die Anhänger der evangelischen Lehre.

# 2. Berfall der Sprache in der wissenschaftlichen und rednerischen Profa.

§. 68. Der Verfall ber Sprache entspricht ber Abnahme ber geistigen Bilbung. Der prosaische Bortrag, von Luther und mehreren seiner Zeitgenossen so vortrefflich ausgebildet, fant immer tiefer herab. Zwar erlangte ber hochdeutsche Dialekt größere Herrschaft und verdrängte allmählich die niederdeutsche Mundart aus den Kirchen und Kanzleien; aber schon schlich bas Unwesen An ben Sofen und bei ben höheren der Sprachmengerei ein. Ständen griff die Vorliebe für das Frangosische um sich, gefördert burch das Borbringen bes Calvinismus und die Einwanderung flüchtiger Sugenotten. Die Gelehrten, um so stolzer auf ihr scholastisches Latein, je mehr die classischen Studien burch die theologischen Streitigkeiten verbrangt wurden, vernachläffigten bie Muttersprache. Selbst die Predigten verlieren die Kraft des volksmäßigen Ausdrucks.

Am größten erscheint das Sprachverberbniß in den Schriften der Mystiker und Schwärmer, z. B. in den Werken (zum Theil Uedersehungen) des Theophrastus (Paracelsus Bombastus) von Hoheim († 1541)<sup>1</sup>; in den Schriften Valentin Beigel's, Predigers zu Jschopau im Erzgebirge († 1588)<sup>2</sup>. Anziehend durch ihren Sedankengehalt sind die Werke des Jascob Böhme<sup>3</sup>, Schuhmachers zu Görlit, (1575—1624), der mit tiessinniger Mystik die höchsten Aufgaben der Philosophie zu erfassen suchte. Die vorzüglichsten derselben sind: Aurora (oder Morgenröthe im Aufgang) 1612; Beschreibung der drei Principien göttliches Wesens; dreisaches Leben des Menschen; Weg zu Christo; Betrachtung göttlicher Offenbarung.

Der fromme Johann Arnbt (1555—1621), zulest Superintendent in Celle, ist einer der Wenigen, welche in evangelischem Seiste wirkten. Durch seine vier Bücher vom wahren Christenthum (1605 ff.), seine Paradiesgärtlein (1612), seine Bostille 1616) und andere Erbauungsschriften hat er zur Besörderung eines milden, tröstlichen Christenthums in weitern Kreisen des Bolks beigetragen. Der tüchtige würtembergische Theolog Johann Valentin Andreäs (1586—1654) nimmt neben

ihm eine vorzügliche Stelle ein (§. 73); doch hatte er weniger Einfluß auf das Bolf, weil er seine besten Schriften in lateinisscher Sprache absaste.

- <sup>1</sup> Bücher und Schriften 2c. 1589. 90. 11 Bbe. und öfter. 
  <sup>2</sup> Bericht und Anleitung zur beutschen Theologen, 1571; gülbener Griff, d. i. Anleitung, alle Dinge ohne Jrrthum zu erkennen, 1587; <sup>3</sup> Böhme's Schriften erst nach seinem Tode gebruckt, die Aurora zuerst 1634. Ausg. von Sichtel, 1682. 10 Bbe. Jacob Böhme's Leben und Lehre, dargestellt von B. L. Bullen, 1836. <sup>4</sup> Leben von F. Arndt, 1838. <sup>5</sup> Leben von Hosbach, 1830.
- §. 69. Die verderblichen Sinflüsse der Zeit nimmt man auch in den Geschichtswerken wahr. Chroniken, wie Christoph Lehmann's († 1638) Chronik der freien Reichsstadt Speyer (1612), Johann Köster's (gen. Reocorus, † 1630) dithmarsche Geschichte (1616), i sind nur als Ausnahmen anzusehen. In der gelehrten Geschichtsforschung zeigt sich mehr Sammlersleiß als klare Beherrschung des Stoffs; lateinische Sprache blied hier in ihrer Geltung.

  i Sag. von Dahlmann, 1827. 2 Bde.

#### 3. Johann Fischart.

§. 70. Der begabteste Schriftsteller dieses Zeitraums ist Rohann Fischart (geb. ju Maing ober Strafburg um 1545, um 1580 als Advocat in Spener, um 1583 Amtmann zu Forbach bei Saarbrud, später in Strafburg, † 1589), beffen humor man schon an den vielfachen Umwandlungen seines Namens erkennt, indem er sich auch Menzer (Mainzer) oder mit Umkehrung der Buchstabenfolge Neznem oder mit griechischer Namensform Elloposcleros u. bgl. m. nennt. Unerschöpflich ist bie Laune, die er über die Thorheiten nicht nur seiner Zeit, sondern der Mensch= heit überhaupt ausschüttet. Sie durchbricht in üppigem Erquß ihrer keden Bitterkeit und Derbheit die Kesseln der Sprache, die er mit seltener Kraft beherrscht, und ber herkommlichen Formen; boch eine biedere, aller Unnatur und allem Heuchelwesen feind= liche Gesinnung dient zur Grundlage und weiß auch die gemessene Sprache des strengen Ernstes zu reben. So steht er in seiner Manier auf ber Seite ber berben volksmäßigen Satire, mahrend feine Bildung und Weltansicht überall ben Gelehrten verräth. Sein berühmteftes Werk ift ber satirische Roman Gargantua Schaefer's Grunbr. 10. Muff.

und Pantagruel,2 eine völlig freie Bearbeitung bes erften Buches des Gargantua des Franz Rabelais († 1553). Zu derfelben Gattung gehören mehrere andere satirische Schriften, worin er bald bas Mönchthum geißelt, wie in dem "Bienenkorb des heiligen römischen Immenschwarms, seiner Hummelszellen" 2c. 1579,3 nach dem Holländischen des Philipp Marnix von St. Albegonde, und der "Legende und Beschreibung des x. vierhörnigen Hütleins 2c." 1580 (wider die Jesuiten), 4 balb ben Aberglauben seiner Zeit verspottet (Aller Braftit Großmutter, 1572), balb burch gutmüthigen Scherz ergößt, wie in dem "pobagrammischen Troftbuchlein" (1577). In ernstem Tone find das "philosophische Chexuchtbüchlein" (1577), das Gedicht "Anmahnung zu driftlicher Kinderzucht" und die Bearbeitung einiger Pfalmen und geiftlichen Lieber gehalten. 5 In engeren Grenzen, boch mit frischer Lebendigkeit bewegte er sich in bem erzählenden Gebichte bas glüchafte Schiff,6 morin bie rasche Fahrt eines Schiffes von Zürich aus zum Strafburger Schützenfeste (b. 21. Juni 1576) geschildert wird, welches einen Topf mit warmem Hirsebrei ben Strafburgern überbrachte, um biese burch solchen Beweiß von der Nähe beiber Städte auf eine beitere Weise zu überzeugen, wie schnell sie sich auch in Zeiten ber Gefahr Sülfe bringen fonnten.

1 Bon kaloy Fisch, und oxaneos hart. 2 Erste Ausg. 1575, unter bem Titel: Affenteuerliche und Ungeheurliche Geschichtschrift zc. 2. Ausg. 1582 (Affentheurliche Raupengeheurliche Geschichtklitzterung zc. 10. Ausl. 1631. 3 Ausgabe von Siselein, 1847. 4 Ausg. von Chr. Schad, 1845. 5 Fischart's geistliche Lieber und Psalmen aus dem Straßburger Gesangbüchlin von 1576, auch bessen Anmahnung zu christl. Kinderzucht zc., hgg. (von Below und Zacher) 1849. 6 Ausg. von Halling, 1828.

#### 4. Boltspoefie. Boefie der Gelehrten.

§. 71. Die Ritter und Liebesromane waren beim Bolke noch beliebt und wurden häufig gebruckt; z. B. das Buch der Liebe (eine Sammlung solcher Erzählungen), hgg. vom Buchsbrucker Feierabend, Frankfurt 1587; die Uebersehung des derühmten Romans Amadis von Gallia, zuerst 1561? (Vorrede von 1569); 1583 (13 Bücher); vollständig (24 Bücher) 1594. Vorzüglich reich ist dieser Zeitraum an lustigen und satirischen Geschichten, meist Sammlungen volksthümlicher Schwänke; aus-

zuzeichnen ist das Volksbuch "das Lalenbuch" (1597) oder "die Schildbürger" (1598). Der vielschreibende Georg Wickram bearbeitete eine Reihe unterhaltender Erzählungen in seinem Rollwagenbüchlein (1555), serner in dem "Goldsaden" (1557) die "Geschichte von eines armen hirten Sohn." Jacod Frey's Gartengesellschaft (1556), hans Wilhelm Kirchhoff's Wendeummuth (1563. 1602. 3.) und ähnliche Anetdotensammlungen septen diese Volksliteratur dis ins 17. Jahrhundert fort.

Segen das Ende des 16. Jahrhunderts schwindet mit dem heitern Volkssinn jene Gattung von Bolksbüchern mehr und mehr. Den ernsteren Charakter, nicht ohne Spuren des Einsstuffes der Berfinsterung, trägt schon der aus verschiedenen Ueberslieferungen hervorgegangene Roman vom Schwarzkünstler Faust (Johann Faust von Kundlingen, † kurz vor 1540) und Christoph Wagner. Die Geschichte vom ewigen Juden, der sich seit 1547 in mehreren europäischen Städten gezeigt haben soll, wurde gleichfalls um diese Zeit als Volksduch bearbeitet.

1 Hgg. von Cl. Brentano, 1809. 2 Aeltester Druck 1587; berarbeitet von G. R. Widman, 1599 f. 3 Bbe., erweitert (verschlechtert) durch J. N. Ksitzer, 1674 (und öfter), neu hgg. von K. Simtrock, 1846 und öfter; die Sage von Wagner, als Fortsetung des Faust, zuerst 1593. Am vollständigsten nehst Abhandlung über die Sage in J. Scheible's Kloster, II. III. und Schatzgräber VI. VIII. Auszug als Boltsbuch (auch als Puppenspiel). Bgl. die Sage vom Doctor Joh. Faust, untersucht von H. Dünzer, 1846. Erster Druck 1602. Bgl. J. G. Th. Gräße, die Sage vom ewigen Juben 20. 1844.

§. 72. Die Kluft zwischen bem Bolke und ben Gelehrten erweiterte sich; selten vermochten sich diese der Formen ihres gelehrten Wissens so weit zu entäußern, um in ihren Dichtungen den Bolkston zu tressen. Eben deßhalb verdient der Magdedurger Rector Georg Rollenhagen (1542—1609) eine rühmsliche Erwähnung, der in dem Froschmäuseler, der Frösch' und Mäuse wunderbare Hosplatung (1595), einem satirisch-didatischen Gemälde der Welt, das die Einkleidung von der Homerischen Batrachomyomachie entlehnt hat, den Ton des Neinese mit Glück nachahmte. Es ist einer der letzten Versuche in der Thiersabel, die auf ein Jahrhundert verstummte. — Das lyrische Volkselied entartet immer mehr und giebt einen Beweis von der im Volke zunehmenden Rohheit. Eine Wenge von Volksliedern war

ŀ

noch in Umlauf, sowohl auf sliegenden Blättern ("gedruckt in biesem Jahr") als gesammelt in Lieberbüchern.

Unter bem, mas die Gelehrten bichteten, findet fich am meiften Volksmäßiges in ben, meift von Predigern verfaßten, geistlichen Liedern, die schon zu bedeutender Anzahl anwuchsen (bas Greifswalber Gesangbuch von 1597 enthält 600 Kirchenlieder verbreiteten sich, gleich dem Volksliede, oft ohne Namen des Verfassers. Viele entstanden durch Umbichtung weltlicher Lieber. Einer ber fruchtbarften und trefflichsten Kirdenlieberdichter ift Bartholomaus Ringwaldt (geb. 1530 gu Frankfurt a. d. D., + als Brediger zu Langfeld in der Neumark, wahrscheinlich 1598), der fich zugleich als Lehrdichter hervorthat: "bie lautere Wahrheit.... wie sich ein weltlicher und geiftlicher Kriegsmann in feinem Beruf verhalten foll" (1585). Neben ihm find hervorzuheben: Nicolaus Selneder, + als Superintendent zu Leipzig 1592 ("Ach bleib bei uns Herr Jesu" 2c.); Philipp Nicolai2, + als Prediger zu Samburg 1608 ("Wie schön leuchtet 2c." "Wachet auf! ruft 2c."); Lubwig helm bolo 3, † als Superintenbent zu Mühlhaufen 1598 ("ber beutsche Affaph"). Unter der großen Masse von Liebern ist inbeß auch viel Mattes und Schmaches; dahin ist auch die Pfalmenbearbeitung (nach französischen Paraphrafen) des Ambrosius Lobmaffer, Profesiors zu Königsberg († 1585), zu rechnen (1573); ber französischen Melodieen wegen, benen sie angepaßt war, kam sie vornehmlich in calvinistischen Kirchen und Schulen in Gebrauch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Ringwalbt u. Benj. Schmold, ein Beitrag 2c, von Hoffmann, 1833. <sup>2</sup> L. Curpe, Ph. Nicolai's Leben und Lieber, 1859. <sup>5</sup> L. Helmbold nach Leben und Dichten 2c. von W. Thilo, 1851.

<sup>§. 73.</sup> Die Gelehrten, welche mit den lateinischen Dichtern vertraut waren, dichteten lieber in lateinischer, als in deutscher Sprache, und viele bewährten darin eine anerkennenswerthe Gewandtheit. Rur wenige bemühten sich, ihre Kenntnisse der metrischen Gesetze auf die Muttersprache anzuwenden; daher sind selbst die Gedichte des J. B. Andreä, welche durch edlen, religiösen Sinn anziehen, in Sprache und Bersdau hart und ungelenkig: Christliche Gemäl, 1612; Geistliche Kurzweil, 1619; die Christenburg (eine Neihe allegorischer Gesänge), 1626. Doch

sind die Versuche Einzelner, die Metrik sowohl, als die Dichtersprache nach bestimmteren Gesehen zu regeln, nicht zu übersehen. Dahin gehören die Nachbildungen des Herameters und Pentameters, z. B. von Fischarts; ferner die Versuche in den künstlichen Formen der romanischen Sprachen, z. B. dem Sonett, worin ebenfalls Fischart mit seinem Beispiel voranging. Am angemessensten erschien bald das dei den Holländern und Franzosen gebräuchliche Versmaß des Alexandriners, dessen gemäckliche Breite sich dem auch in der Poesse mehr und mehr nücktern-verständigen Zeitalter ganz besonders empfahl (Ernst Schwabe von der Heyde, 1616).

Die erste Ausbildung einer weltlichen Gelehrtenpoesse ging pon dem südwestlichen Deutschland aus. Paul Melissus: Schede (1539 — 1602, zulest Bibliothekar in Beidelberg) hat noch viel von der Volksmanier, versuchte sich aber in ausländischen Kormen (Sonetten und Terzinen).3 Aehnlich war bie Boesie des Neter Denaisius (geb. zu Strafburg 1561, + zu Heibelberg 1610), so weit sich nach ben geringen Ueberbleibseln über ihn urtheilen läft4. Bedeutender ift Georg Rudolf Bed. herlin (geb. zu Stuttgart 1584, feit 1620 Secretar ber beutschen Kanzlei in London, † gegen 1651)5. Da er ben arökten Theil seiner männlichen Jahre in England verlebte, so hatte bie englische Literatur nicht geringen Ginfluß auf die Entwickelung Doch behielt er auch im Auslande ein Herz seines Talents. für die Schickfale seines Baterlandes, und seine patriotischen Gefänge haben Keuer und Kraft, 3. B. "des großen Guftap Abol-Das Sonett und das Hirtengebicht findet sich auch fen Ebenbild. Wie bei ben obengenannten Dichtern ist jedoch auch in seinen Poesieen die Sprache noch rauh; die Verstunst beruht auf Sylbenzählung, obwohl in feinen späteren Gedichten der Ginfluß von Opit' metrischer Reform nicht zu verkennen ift. Dem Bolkstone nähern sich die Gebichte des Julius Wilhelm Binkgref aus Heibelberg (1591—1635), so sehr ihn auch Freundschaft und Bewunderung in Ovik sein Muster erkennen liekens. Als Prosaiker verdient er Beachtung wegen seiner Sammlung "beutsche Apophthegmata ober ber Deutschen scharffinnige kluge Sprüche"7.

Sog. von R. Grüneisen, 1836. 2 B. Wadernagel's Gesichichte bes beutschen Hexameters und Pentameters bis auf Klopstod,

1831. <sup>3</sup> Bearbeitung ber ersten 50 Psalmen (nach französischen Melodieen und Terten), 1572. Weltliche Gebichte in Zintgref's Ausg. bes Opiş, 1624. <sup>4</sup> In Zintgref's Ausg. bes Opiş, 1624. <sup>5</sup> Oben und Gesange, 1618. 19. Geistliche und weltsiche Gebichte, 1641. Bgl. F. Höpfner, G. R. Wedherlins Oben 2c. ein Beitrag 2c. 1865. <sup>6</sup> Gebichte in ber Ausg. bes Opiş, 1624. Solbatenlob (Rachbildung bes Tyrtäus), 1632 (gebichtet 1622). <sup>7</sup> 1626, und später sortgesest. Auswahl von B. F. Guttenstein, 1845.

#### 5. Dramatische Boefie.

- Lateinische und beutsche Schulkomödien wurden von Predigern und Schulrectoren in Menge verfaßt und bei öffentlichem Schulactus zur Aufführung gebracht. Die große Theilnahme ber nichtgelehrten Bürger begünftigte ben Gebrauch ber beutschen Sprache. Daber murben von den meisten lateinischen Stüden (3. B. des Nicobemus Frischlin, † 1590) auch beutsche Texte, oft von bemselben Berfasser, angefertigt, und überhaupt bie Schulkomöbien mehr und mehr bem Bolksgeschmack genähert. Je mehr außer den Studenten und Schülern die Bürger an den öffentlichen Aufführungen Theil nahmen, besto beliebter wurden burleste Bolfsscenen. Beispiele solder volksmäßigen Schauspiele find bie Stude bes Martin Sanneccius aus Borna, Profeffors zu Grimma (1611), die er selbst ins Deutsche übertrug, 3. B. Hans Pfriem ober Meister Recks (1582); Frang Omichius', Lehrers zu Guftrow, "Comoedia von Dionisii Syracusani und Damonis und Pythiae Brüberschaft" (1578), worin bie Bauern im medlenburgischen Niederbeutsch reben; ferner bie Sittengemälbe: Johann Strider's († 1598) "ber beutsche Schlemmer" (1588), Bartholomäus Ringwalbt's "Speculum mundi" (1590). Martin Rindhart's "ber eislebische driftliche Ritter" (1613) und "Thomas Münzer" (1625) behandeln Stoffe aus ber Reformationsgeschichte.
- §. 75. Eine noch größere Theilnahme fand das Schaufpiel in den süddeutschen Reichsstädten, vornehmlich in Nürnberg, wo Hans Sachs dis in sein Alter sür das Theater geschrieden hatte und die Bürgerschaft sich besselben eifrig annahm. Nicht geringen Einsluß auf die Entwickelung des Drama's hatte die Bestanntschaft mit dem englischen Theater, das damals in seiner höchsten Blüthe stand (W. Shakspeare 1564—1616). Schauspielertruppen reisten unter den Namen "englische Komödianten" gegen

1600 in Deutschland umher und brachten ihre Schauspiele von mehr weltlichem Inhalt und lebhafterer Handlung mit vielent Gepränge und daher mit größtem Beisall in Residenzen und Reichsstädten zur Aufführung. Schlechte Uebersehungen von mehreren dieser Stücke, auch einigen von Shakspeare, nebst Nachahmungen "in englischer Manier", wurden später gedruckt (1620 ff.).

Der Einfluß der englischen Bühne ist unverkennbar in den Dramen bes Herzogs Beinrich Julius von Braunschweig! (1564-1613), des ersten Fürsten, der eine ftehende Schausvielertruppe an seinem Sofe hielt, bes Georg Mauricius, Rectors zu Nürnberg († 1610): "von allerlei Ständen," "vom Schulwesen," "Graf Walther von Salut und Grifelde" u. and. und bes Nürnbergers Jacob Aprer, (schrieb gegen 1600, + 1605). ber im Uebrigen sich an Hans Sachs' Manier anschließt und auch noch Kaftnachtssviele bichtet.2 Seine Schausviele find theils nach den Sagen des Heldenbuchs (Otnit, Hug- und Wolfdietrich). theils nach altrömischen Geschichten (Roms Erbauung, Alba Longa, Tarquinius Priscus, Servius Tullius), meistens nach romanischen Geschichten und Novellen, einige ausdrücklich nach englischen Driginalen gebichtet. Das Singsviel, sichon früher als lyrisches Zwischenspiel beliebt, hat er weiter ausgebilbet. — Es war der Weg bezeichnet, auf welchem die Deutschen zu einem nationalen Drama bätten gelangen mogen; allein die Berhältnisse gestalteten sich bald anbers.

¹ Nach alten Druden und Hanbschr. hgg. von B. L. Holland, 1855. ² Ausg. 1618: Opus theatricum, breißig ausbündige schöne Komödien und Tragödien — sammt noch andern sechs und breißig schönen, lustigen und kurzweiligen Fastnachts: und Possenspielen. 3.H. Schletterer, das deutsche Singspiel von seinen ersten Ansfängen bis auf die neueste Zeit, 1863.

#### II. Com dreißigjährigen Uriege bis zum Wiedererwachen des Hationalgefühls.

Ca. 1620 — ca. 1740.

Ferbinand II. 1619 — 1637. Ferbinand III. — 1657. (Westphälischer Friede, 1648). Leopold I. — 1705. Joseph I. — 1711. Karl VI. — 1740.

# A. Die Beiten des dreifigjährigen Krieges und der Erschlaffung.

Ca. 1620 — ca. 1680.

- 1. Der Arieg und beffen Folgen. Berschwinden der Bolkspoefie. Fortbildung der Boefie nuter den Sanden der Gelehrten.
- §. 76. Der breißigjährige Krieg (1618—1648) brachte uner: megliches Elend über Deutschland. Das Volk wurde ausgeplündert; Handel und Gewerbfleiß lagen danieder; der Wohlftand der Städte schwand dabin. Konnte gleich die sittliche Rraft ber Deutschen nicht vernichtet werden, so führte boch ber fortwährende Kriegszustand, durch den die Waffenführung zum Gewerbe wurde, eine immer größere Berwilderung herbei, ber bie Erschlaffung der nationalen Bande folgte. Daher tritt das Volk und die Volkspoesie mehr und mehr in den Hintergrund. Gering find die Ueberbleibsel älterer Nationalbichtungen; die alten Bolksbücher erhalten sich noch, aber in immer burftigerer Geftalt. Das historische Volkslied wird burch die Bewegungen bes Krieges noch einmal wiedererweckt, aber es hat nur als Zeugniß von bem traurigen Zuftande jener Zeiten Werth. Die höheren Stände sonderten sich noch mehr, als bisher, vom Volke ab. Der Abel begünftigte das Verderbniß der Sitte und Sprache burch die Sucht, mit ausländischer Bildung zu prunken; Reisen ins Ausland murden häufiger. Von den Fürsten mar wenig für Belebung der Bolksbildung zu erwarten. Die Gelehrten wurden durch engherzige Abgeschlossenheit von dem Volke und wieber unter sich getrennt. Dem wiffenschaftlichen Studium mangelte ber Sinn für das Allgemeine; hier starres Formelwesen. bort Sammlerfleiß ohne geistiges Band. Selbst die Beschäftigung mit ben Werken bes Alterthums ging niehr auf Sprach-

fertigkeit und unkritisches Realienwissen aus, als auf tiefere Erzgründung der Meisterwerke. Gleichwohl war der Geist, der von dorther kam, noch immer mächtig genug, um einem erschlafften Zeitalter eine höhere Weltansicht mitzutheilen, als die Gegenwart geben konnte.

§. 77. In der gelehrten Prosa blieb die lateinische Sprache berrichend. Daher bilbete fich teine eigentliche beutsche Büchersprache fort, sondern man ließ in die beutsche Profa bas bunte Gemisch, das die Sprache der Conversation verunstaltete, ungehindert einfließen. Die deutsche Poesie fand bagegen im Gelehrtenstande eine sorgfältigere Bflege. Nicht nur räumte man hier der Muttersprache einen Plat neben, ja über dem Lateinis schen ein, so daß auch die Dichterkrone nicht mehr an letteres gefnüpft war: man hielt fich auch von der Sprachmengerei frei, und zwar aus Grundsat, so bag man die Strenge barin oft bis zur Bebanterie trieb. Die Sprachgesellschaften biefes Sahrhunderts haben in dieser Hinsicht große Wichtigkeit. Die älteste und einflufreichste, die fruchtbringende Gefellichaft ober ber Palmenorden,2 murbe 1617 nach bem Mufter italienis scher Sprachgesellschaften von dem Kürsten Ludwig von Anhalt auf den Borfchlag Kaspars von Teutleben gestiftet, um deutsche Sitte und Sprache in ihrer Reinheit zu erhalten. Sie hatte ihren Sit anfangs in Cothen, bann in Weimar, endlich in Halle, und bestand bis 1680. Den Mittelpunct ihres Wirkens bat sie daher in Obersachsen, so daß durch sie die obersächsische Mundart aufs neue befestigt worden ist. Aus diesem Orden find die übrigen Sprachgesellschaften, beren später Ermähnung geschehen wird, hervorgegangen.

Die gelehrten Dichter sagten sich von der Manier der älteren Bolksdichtung völlig los; sie schlossen sich an die lateinischen Muster an, in derfelben Weise, wie dexeits die Gelehrtenpoesie in lateinischer Sprache die älteren Gattungen nachgebildet hatte. Die römische Mythologie wurde eingesührt; Phrasen künsteln und "sinnreiche Beiwörter" aufsinden ward zur Hauptsache; Wahrheit und Unmittelbarkeit der Empfindung ging verloren. Die schleppenden Alexandriner wurden in den nichtkyrischen Gattungen das herrschende Bersmaß. In dieser Seschmacksrichtung waren namentlich schon die Niederländer vorangegangen, die sich von dem gemeinsamen Sprachverband losaesact und von den Große

thaten ihrer letten Vergangenheit gehoben, in Wissenschaft und Dichtkunst ihre stammverwandten Nachbarn überholt hatten (Jascob Cats 1577—1660, Daniel Heinsius 1582—1655, Jost van den Vondel 1587—1679). Neben ihnen dienten die nüchternsallegorischen französischen Dichter zu Mustern (Konsard 1525—85 u. A.); balb gesielen auch die süklich gespreizten Marinisten (G. B. Marino 1569—1625), die in der Dichtung des süblichen Europa's herrschten. Die englische Poesie, von der eine schnell vorübergehende Beledung des Drama's ausgegangen war, ward kaum noch beachtet.

<sup>1</sup> D. Schulz, die Sprachgesellschaften des siedzehnten Jahrhunderts, 1824. <sup>2</sup> K. G. v. Hille, deutscher Palmbaum, 1647. (G. Neumart) ber neusproffende deutsche Palmbaum, 1668. F. W. Barthold, Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft z., 1847.

# 2. Reform der Sprache und Metrit durch Opin und feine Auhänger (die erfte fchlefische Dichterschule).

§. 78. Martin Opit (geb. ju Bunglau 1597), vertraut mit ber Poefie alter und neuer Zeit, felbst mit ber älteren beutschen nicht unbekannt, zugleich mit vielseitiger gelehrter Bilbung ausgerüftet, tunn in mancher hinficht ber Begründer ber neueren beutschen Poesie genannt werben, indem er ber beutschen Sprache Correctheit. Wohlklang und feste metrische Gesete (Meffung nach ber Betonung) wiedergab; er nahm fich hierbei die hollandischen Dichter, vornehmlich Daniel Beinfius, jum Borbilbe. Seinem poetischen Talente mussen wir das überschwängliche Lob versagen, welches ibm seine Zeit, die zunächst sein Verbienst um die Form bewunderte, gespendet hat, da es ihm an Tiefe und schöpferischer Phantasie fehlt; selbst die moralische Weltanficht, die sich in seinen Gebichten ausspricht, geht nicht aus dem Charafter und dem Junern des Gemüths hervor, sonbern ist mehr eine angelernte Phrasenmoral Außer den zahlreichen Gelegenheitsgebichten, der von ihm beförderten Modebichtung seiner Zeit, besitzen wir von ihm eine Reihe lyrischer Gedichte, sowohl weltliche als geistliche (z. B. Nachbildung bes hohen Liebes, ber Pfalmen, ber Sonn- und Festtagsepisteln 2c.), nebst Sonetten und Epigrammen. Besonders fühlte er sich zur Lehrbichtung hingezogen: Trostgebicht in Wiberwärtigkeit bes Kriegs, 1621 in Jutland verfaßt; Blatna (ein Fleden

in Siebenbitrgen, wo sich Drit während seiner Anstellung an ber Schule zu Karlsburg [Weißenburg] oft aufhielt) ober von ber Ruhe bes Gemuths, 1623; Bielaut (ein folefischer Landsit) ober vom mahren Glück, 1629. Aehnlich ift bie poetische Behandlung in bem philosophisch-beschreibenben Gebichte Be suvius, 1633, welches neben bem "Troftgebicht" bie erfte Stelle unter seinen Dichtungen einnimmt. Schon in diesen zeigt sich seine Neigung zur ihnlischen Dichtung, die noch mehr in feiner Schäferei von ber Nymphe Bercinia (1622) hervortritt, worin Brosa mit Bersen abwechselt. 3m bramatischen Kache arbeitete er nur als Ueberseper, indem er Seneca's Trojanerinnen (1625) und Sophofles' Antigone (1636) sowie das italienische Singspiel Daphne nachbilbete, welches 1627 in Torgau zur Bermählung einer fächlischen Brinzessin aufgeführt Seine Uebersetungen hatten großen Einfluß auf Die murbe. bramatische Literatur und wurden die Borbilder sowohl für das ernste Drama als für die bald sehr beliebte Overnpoesie. Die Regeln feiner Berstunft ftellte er in feinem Buchlein von ber beutschen Boeterei (1624, 10. Aufl. 1678) zusammen. - Drit' Ruhm verbreitete fich über gang Deutschland; Ferdinand II. ehrte 1625 ben protestantischen Dichter mit bem Lorbeerfranze und erhob ihn 1628 in den Abelstand (Opit von Boberfeld). 1629 ward Opit Mitalied ber fruchtbringenben Gesellschaft. Auf der Sohe des Dichterruhms in der Kraft der männlichen Jahre wurde er 1639 zu Danzig von der Best hin= aerafft.

An Opitz entzündete sich ein lebhafter Eifer für die Dichtkunft, nicht nur in Schlesien, sondern auch in andern Theilen Deutschlands. Alles, was auf gelehrte Bildung Anspruch machte, übte die Verstunft; auch die Frauen blieben nicht zurück, und die Sprachgesellschaften nahmen sie auf. Universitätslehrer bemühten sich, durch Lehre und durch Beispiel der deutschen Poesie mehr Eingang zu verschaffen. Wenn gleich eine Masse von werthlosen Reimereien, besonders durch die herrschend gewordene Gelegenheitspoesie, zu Tage gesörbert wurde, so sinden wir doch auch manche ausgezeichnete Dichter, die nur in der Form sür Opitz' Nachfolger (erste schlesische [protestantisch-norddeutsche] Dichterschule) gelten können und im Uedrigen ihren eignen Weg einschlugen. 1 Schon 1618: Aristarchus sive de contemptu linguae teutonicae. Erste Ausgabe ber Opig'schen Schriften von Zintgref, 1624; von Opig selbst 1625, und später vervollständigt, am besten 1637 und 1641. Erweiterte (boch nicht vollständigt) Ausg. Breslau 1690. 3 Bbe. — M. Opig, eine Monographie von Fr. Strehlte, 1856; von Beinhold, 1862. 2 Bgl. Schlesiens Antheil an der beutschen Boese, von August Kahlert, 1835. — Auswahl aus den Dichtern bes 17. Jahrh. nebst Biographie en: B. Müller's Bibliothet beutscher Dichter 2c. fortgesest von Karl Förster, 1822—38. 14 Bbe.

#### 3. Lyrifche Dichtung. Geiftliches Lied.

§. 79. Opig' Beispiel hatte zunächst in Schlesien einige junge Dichter ausgemuntert; bis auf die Schuljugend erstreckte sich diese Einwirkung, wovon Andreas Scultetus aus Bunzlau, Gymnasiast zu Breslau (seit 1639), einen Beweis giebt. Andreas Tscherning aus Bunzlau (1611—59) schloß sich treu seinem Borbilde an und zeichnete sich, wenn gleich nicht durch Gedankenreichthum, doch durch metrische Gewandtheit aus?. Er wirkte später (seit 1644) als Lehrer der Dichtkunst an der Universität zu Rostock, wo schon ein lebhaster Eiser für deutsche Dichtkunst angeregt war. Der begabteste aller schlesischen Dichter ist Andreas Gryphius, von dem wir außer den dramatischen Werten vortressliche lyrische Gedichte, namentlich Sonette, besitzen 3 (s. §. 84).

Kaft in noch höherem Grabe als Schlefien ward Sachsen ber Mittelpunct für die neuen poetischen Bestrebungen. hatte die fruchtbringende Gesellschaft ihre thätigsten Mitglieder. In Wittenberg lehrte August Buchner aus Dresben (1591 -1661) nach Opit'schen Grundsäten 4 und bilbete um sich einen Rreis von jungen Dichtern. — Sachsen war auch das Baterland bes größten Lyrifers biefer Zeit, Paul Flemming (Fleming), der 1609 zu Hartenstein an der Mulde geboren murde. Bald nach Beendigung seiner medicinischen Studien schlok er fich ber Gefandtschaft an, welche Bergog Friedrich von Solftein an den russischen Czaren (1633) sandte, und später (1635) einer größeren nach Berfien, für welche jene um Durchzug gebeten hatte. Er starb zu Hamburg nicht lange nach seiner Rücksehr 1640. In ihm war eine lebhafte, burch vielfache äußere' Anregungen gehobene Phantasie mit einem für heitern Lebensgenuß empfänglichen, von Liebe und Gottvertrauen erfüllten Bergen

vereinigt. Seine besten Gedichte sind in den fünf Büchern der Oben und in den drei Büchern der Sonette enthalten. — Reben ihm verdient sein Freund und Reisegenoß Abam Olearius aus Aschersleben (1600—1671) eine Stelle, welcher in lobenswerther Prosa die Gesandtschaftsreise geschildert hat. Um die poetische Literatur hat er sich durch eine Bearbeitung von Sadi's (eines der berühmtesten persischen Dichter des 13. Jahrshunderts) Gulistan oder Rosengarten, einer Sammlung von Fabeln, Paradeln und Sprüchen in Prosa und Versen (nebst Lokman's Fabeln), verdient gemacht.

Simon Dach (1605-59), seit 1639 Lehrer ber Dichtkunft zu Rönigsberg, machte Opis' Manier in Breußen geltend. Er behandelte das eigentliche Lied mit Leichtigkeit und Anmuth, so daß er sich zuweilen dem Ton des alten Volksliedes nähert (3. B. "Ante von Tharam" im preußischen Volksdialekte). Nicht minder floffen die Lieder voll religiöser Wärme aus der Tiefe seines Herzens ("Ich bin ja, Herr, in deiner Macht" 2c. "D wie selig seid ihr doch, ihr Frommen" 2c.). Sein Freund Robert Roberthin (1600 - 48), Rath und Regierungssecretär zu Königsberg, hat fich ebenfalls als Dichter bekannt gemacht. Beinrich Albert aus Lobenstein im Kürstenthum Reuß (1604—68), seit 1631 Organist zu Königsberg, hatte burch seine musikalischen Arbeiten einen bedeutenden Ginfluß auf jenen Dichterfreis, dem er sich zugleich als Berfasser geistlicher Lieber ("Gott des himmels und der Erden" 2c.) anschlieft. Au demselben Kreise geborten eine Zeitlang ber Schlefier Chriftoph Ralbenbach (1613 -98), der später zu Tübingen mit vielem Erfolge als Lehrer der Dichtkunft und Beredsamkeit wirkte. Dagegen steht Esaias Römpler von Löwenhalt, ber Stifter ber Tannengefellfchaft ju Strafburg (1633), die nur turze Beit bestand, ben oberrheinischen Dichtern (§. 73) näher, wie benn auch Wedherlin Mitglied der Tannengesellschaft war.

Desterliche Triumphposaune, 1642. Ausgabe von Lessing, 1771.

Deutscher Gedichte Frühling, 1642. 46. 3 Erste Sammlung von Gryphius' Epigrammen und Sonetten, 1639. 4 Rurzer Wegweiser zur beutschen Dichtkunft, 1663. B. Buchner: August Buchner, sein Leben zc. 1863. 5 Erste Ausg. Lübed, 1642. Flemming's erlesene Gedichte und Leben von G. Schwab, 1820. Biographie von Barnhagen von Ense in bessen biogr. Denkmalen, Bb. VI. 1827. Neue orientalische Neisebschreibung, 1647. (Mostomitische und Persianische

Reisebeschreibung, 1656). 7 Bersianisches Rosenthal, 1654. 8 A. Gesbauer, Simon Dach und seine Freunde als Rirchenlieber-Dichter, 1828.

§. 80. Die geistliche Lieberdichtung war ein Hauptsyweig der Lyrif und wurde am wenigsten von fremden Einslüssen beherrscht; sie war daher die einzige Dichtgattung, die echtsdeutsch und volksthümlich blied, obwohl auch sie die neuen Kunstformen annahm. Noch bewahrt sie die Wärme und Kraft des Glaubens, erstarkt unter den Drangsalen der Zeit. Der bedeutendste unter den älteren Kirchenlieder Dichtern ist Johann Heermann (1585—1647), 1611—1638 Prediger zu Köben im schlessischen Fürstenthum Glogau (1608 auf Befehl Rudolf's II. mit dem Lorbeerkranze geehrt) — ("Herzliehster Jesu, was haft du" 2c. "So wahr ich lebe, spricht dein Gott" xc. "O Gott, du fromsmer Gott" xc. "O Jesu, Jesu, Gottessohn" xc.). In Opiss' geistlichen Liedern wird die künstliche Form zur Hauptsache. Der Berdienste der Köntzsberger, Dach und Albert, ist schon gedacht worden (§. 79). Rist: s. §. 88).

Paul Gerhardt (1607—76) ist der vorzüglichste Berstreter der geistlichen Lyrik. 1 Als er wegen seines Widerstandes gegen einige Religionsedicte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm seiner Stelle als Diaconus zu Berlin verlustig ging (1667), solgte ihm die Verehrung seiner Zeitgenossen und das gläubige Vertrauen, das nicht getäuscht wurde, indem ihn die Gemeinde zu Lübben (in der Lausit) 1669 als ihren Diaconus aufnahm: ("Besiehl du deine Wege" 2c. [schon vor 1660]. "Wach' auf, mein Herz, und singe" 2c. "Ich singe dir mit Herz und Mund" 2c. "Run ruhen alle Wälder" 2c. "O Haupt voll Blut und Wunden" 2c. "Sollt' ich meinem Gott nicht singen" 2c.).

Neben ihm stehen Johannes Franck (1618—77), Bürgermeister zu Guben in der Niederlausit, ("Schmücke dich, o liede Seele" 2c.)", Georg Reumark (1621—81), Bibliothekar zu Weimar, ("Wer nur den lieden Gott läßt walten" 2c.) und Joachim Neander", geb. zu Bremen 1650 (nicht 1610), 1674—79 Rector zu Düsseldorf, dann resormirter Prediger in Bremen, † 1680 ("Lobe den Herrn den mächtigen" 2c. "Jehovah ist mein Licht" 2c. "Wie sleucht dahin der Wenschen Zeit" 2c.), in deren Liedern sich religiöse Innigkeit mit einsachem Ausdruck vereinigt. Mehrere Kirchenlieder rühren von Fürsten, z. B. Herzog Anton Ulrich von Braunschweig und Lünedurg (1623—1714),

und Fürstinnen her, z. B. das Lied "Jesus meine Zuversicht" von der hochherzigen Luise Henriette († 1667), der Gemahlin des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.

- 1 Haus und Kirchenlieber, zuerst 1667. Ausg. von Feustting, 1707 und öfter. Biele neuere Abbrücke, am besten von Langbeder (Leben und Lieber von Paul Gerhardt, 1841), Otto Schulz (B. G. geistliche Andachten in 120 Liebern z. mit Anmerkungen, einer geschichtlichen Einleitung und Urkunden, 1842) und K. F. Bh. Wacernagel, 1843. — P. Gerhardt, nach seinem Leben und Wirten bargestellt von C. G. Roth, 1829. 2. A. 1832. C. A. Wilbenhahn, P. Gerhardt. Kirchengesch. Lebensbild z. 1845. 23. Frand's geistliche Lieber, hgg. von Pasig, 1846. 33. Reander's Leben und Lieber. Bon R. Bormbaum, 1860.
- §. 81. Gering ist, was das katholische Deutschland in deutscher Poesie leistete. Das Beste wurde in lateinischer Sprache gedichtet, 3. B. von Jacob Balbe (1603-68), einem baprischen Jesuiten, der aber sogleich ins Platte verfällt, wenn er, um populär zu sein, fich in beutscher Sprache auszubruden versucht: 3. B. Ehrenpreis Maria. Auszeichnung verdient vor Allen der fromme Jesuit Friedrich von Spee (1595-1685), Professor zu Köln, später zu Silbesheim und Trier, auch bemerkenswerth als Bekämpfer der Herenprozesse. 1 Ueberall kleidet er sein inniges Gefühl in das Gewand religiöser Andacht, wobei er vom Barten und Lieblichen nicht felten ins Gezierte gerath; er erinnert mehr an ben religiösen Minnegesang, als an die Opikianer, benen er im Versbau sich nähert, ohne sie zum Muster genommen zu haben. 2 Diese Art des geistlichen Liedes findet sich auch bei einem Theil der protestantischen Dichter wieder (Scheffler, §. 82).
- Cautio criminalis s. de processibus contra sagas liber, auctore incerto theologo romano, 1631 und öfter. <sup>2</sup> Sammlung: Trup Nachtigall, 1649. Gilbenes Tugenbbuch (größtentheils in Brosa), 1649. Reuester Abdruck seiner Gedichte von Huppe und Junkmann (mit biographischer Einleitung), 1841.

#### 4. Lehrdichtung. Epigramme. Satiren in Berfen und Brofa.

§. 82. Obwohl Opit im eigentlichen Lehrgebicht nur wenig Nachfolger fand, so behielt doch die Poesie die didaktische Richtung, wenn auch unter andern Formen. Es war Grundsas, daß die Poesie, um einen würdigen Zweck zu haben, durch Moral und Gelehrsamkeit nützen müsse: dies zeigen schon die lyrischen Poefieen, vornehmlich die geistlichen Lieder. Fabel und Paradel hatten ausgehört, die Hauptgattung des Didaktischen zu sein; die Poesie ist epigrammatisch geworden, und das Sinngedicht tritt in den Bordergrund, dald spruchartig, dald satirisch zugespitzt. Es entstanden Uedersetzungen der bedeutendsten Epigrammensdichter alter und neuer Zeit (Martial's, Owens u. a.); mehrere der oben genannten Lyriker (z. B. Gryphius, Flemming) haben sich auch im Sinngedichte versucht.

Scharfe Beobachtung der sittlichen und politischen Zustände macht die Sinngedichte des Schlesiers Friedrich von Logau (1604—55) zu einem der schäßenswerthesten Erzeugnisse dieser Zeit, wenn sie gleich, in Nebenstunden slüchtig hingeworsen, in der Form vernachlässigt und an Werth sehr ungleich sind. I Joshann Scheffler aus Breslau (1624—77), dekannt unter dem angenommenen Namen Angelus Silesius, welcher 1653 zur katholischen Kirche übertrat und in Breslau in geistlichen Aemtern wirkte, gebraucht die epigrammatische Form sür seine religiöse (pantheistisch-mystische) Poesie. Viele seiner geistlichen Lieder zeichnen sich durch Innigseit des Gefühls aus ("Liede, die du mich zum Bilde"; "Mir nach, spricht Christus, unser Helb").

<sup>1</sup> Reimsprüche Salomon's von Golaw, 1638; S. v. G. beutscher Sinngedichte drei Tausend, o. J. (1654). Auswahl (aberarbeitet) von Lessing und Rauder, 1759. 1791. <sup>2</sup> Cherubinischer Wandersmann, anfangs unter dem Titel: geistreiche Sinns und Schlußreime, 1657 und öfter. <sup>3</sup> Heilige Seelenlust oder geistliche Hirtenlieder der in ihren Jesum verliedten Psyche, 1657 und öfter. Sämmtl. poetische Werte, hgg. von D. A. Rosenthal, 1862. Bgl. Angelus Sielesus, eine literarshistorische Untersuchung von A. Kahlert, 1853.

§. 83. Die poetische Satire erhielt einen neuen Aufschwung besonders in den nördlichen deutschen Landschaften. Den älteren nationalen Dichtungen steht noch Hans Wilmsen Lauremberg (1591—1659), Lehrer der Mathematik zu Rostock (1619—24) und später zu Soröe, nahe. In seinen mehr heiteren als strafenden "Scherzgedichten" bediente er sich der niederdeutschen Mundart. Andreas Gryphius ("Strafgedichte") und Joachim Rachel (1618—69), aus dem Dithmarschen, seit 1660 Rector zu Rorden in Ostfriesland und seit 1667 zu Schleswig, ahmten den strengen Ton der römischen Satiriker nach.

An die poetischen Erzeugnisse reihen sich mehrere in Prosa versaßte satirische Gemälbe dieser an Verkehrtheiten so reichen

Reit. Freimuthigfeit und sittlicher Ernft beherrschte ben, in einem bewegten Leben gereiften, Hans Michael Moscherosch (geb. 1601 zu Wilstädt in der Herrschaft Hanau-Lichtenberg (unweit Straßburg), † als hanauischer Ranzlei-, Kammer- und Consistorialpräsident 1669), welcher nach dem Vorbilde der suenos bes Spaniers Don Francisco de Quevedo Villegas seine Sittenschilberungen in der Form von Traumgesichten verfaste: Wunder= liche und mahrhafte Gesichte Philanders von Sittewald, b. i. Strafschriften B. M. Moscherosch. 3 Dies Werf fand großen Beifall sowie zahlreiche Fortsetzer und Nachahmer. Es macht ben Uebergang zu den satirischen Romanen. — Durch gleiche edle Gesinnung und eine noch reinere Prosa zeichnen sich die Sittenschilderungen und Parabeln des Schlesiers Samuel von Butichin (geb. 1612, † 1678 als faiferlicher Rath gu Breglau) aus. 4

Satirischen Sittengemälben und Strafpredigten begegnen wir auch häusig unter den Schriften der Theologen. Treffender Witz, klare Einsicht in das Treiben der Welt, redliche, tüchtige Gesinnung giebt den zahlreichen bald ernsten, bald humoristischen Flugsschriften bes Johann Balthasar Schupp (Schuppius) (geb. zu Gießen 1610, seit 1649 Prediger zu Hamburg, † 1661) einen großen Werth. Die Verbindung von Satire und Sittenpredigt sinden wir noch am Schluß des Jahrhunderts dei Abraham a Sancta Clara (eigentlich Ulrich Megerle), Hofprediger zu Wien (1642—1709). Seine zahlreichen Predigten und Volksschriften sind von Begeisterung für Religion und tugendsamen Wandel durchdrungen und haben einen Schaß von schlagendem Witz und kreimüthigem Spott, wodurch der Leser für die Seltsamkeit, ja Geschmacklosiakeit seiner Manier entschäbigt wird.

<sup>1</sup> Veer Scherhgebichte. (I. Ban ber Minschen ißigem Wanbel und Maneeren. II. Ban almobischer Klebertracht. III. Van almobischer Sprake und Titeln. IV. Van Poesse und Rymgebichten.) 1652. Ausg. von Lappenberg, 1861. <sup>2</sup> Rachel's satirische Gedichte, 1664. 68. Ausg. mit Biogr. von H. Schröber, 1828. <sup>3</sup> Seit 1640 einzeln; gesammelt 1643 u. 1650. 2 Bbe. Neue Ausg. von Dittmar, 1830. 1. Bb. (nur bie 4 ersten Gesichte). <sup>4</sup> A—3! fünschundert sinnen:, geist-, und lehrreiche Reben zc. 1666; Pathmos, enthaltend sonderbare Reben und Betrachtungen zc. 1667; Rosenthal zc. 1679; Auszüge in Hossmann's Spenden zur deutschen Lit. I. 1844. <sup>5</sup> Gedent daran Hamburg, 1656; Salomo oder Regentenspiegel, 1659 Schaeser's Grundrig. 10. Aus.

u. s. w. Sammlung: Lehrreiche Schriften, 1663. Leben von Wachler in bessen vermischten Schriften, 1835. Thl. I. J. B. Schuppius 2c. von A. Bial, 1857; von K. E. Bloch, 1863. Subas der Erzsschelm 2c. 1689; Reim dich ober ich liß dich (eine Sammlung von Flugschriften 1688); Etwas für Alle 2c. 1699. Ganz neu ausgeheckstes Narrennest, 1707, u. v. a.

#### 5. Das Drama. M. Gryphins.

-§. 84. Bei der allgemeinen regen poetischen Thätigkeit mußte auch endlich dem Drama eine größere Aufmerksamkeit von Seiten der gelehrten Dichter zu Theil werden. Schon Opiß fühlte das Bedürfniß einer Resorm des Drama's, aber in richtiger Schätzung seiner Kräfte hatte er sich nicht an eigene Schöpfungen gewagt, sondern nur durch Uebertragungen auf antike Muster hingewiesen; in ähnlicher Absicht hatte auch die fruchtbringende Gesellschaft 1620 eine neue Uebersetzung des Terenz veranstaltet. Allein die italienischen Singspiele und Schäferstücke, zu denen auch Opit mit der Bearbeitung der Daphne einen Beitrag geliesert hatte, fanden mehr Rachahmung.

Die Bürbe der Tragödie erkannte zuerst Andreas Gruphius (geb. zu Glogau 1616), ber felbstständigste Dichter biefer Literaturveriode, auf bessen Iprische und evigrammatische Dichtung ichon (g. 79) aufmertsam gemacht worden ist. Als Jüngling ben Unruhen in der Heimat entfliehend, widmete er sich in Holland ben gelehrten Studien und lernte als Reisebegleiter Frankreich und Italien tennen. Nach feiner Rückfehr ins Baterland bekleibete er seit 1650 die Stelle eines Landinndicus des Kürstenthums Glogau bis an seinen 1664 erfolgten Tod. Dem Drama bes Seneca und dem der Hollander (Jost van den Bondel) entnahm er die Grundsäte, nach benen er der deutschen dramatischen Runft eine edlere Richtung geben wollte ("Bater der deutschen Tragöbie"). Seine Stude enthalten manche lebendige Schilberung und manche ergreifende Scene, worin der Reichthum seiner bichterischen Phantasie oder die Würde seines sittlichen Charakters hervortritt. Dagegen läßt er sich vielfache Fehler in der Anlage und Darstellung der Charaftere zu Schulden kommen, sowie er burch rhetorische Uebertreibung und Anhäufung des Gräßlichen die poetische Wirkung nicht selten wieder vernichtet. Unter seinen fieben Trauerspielen ist Cardenio und Celinde (nach einer italie= nischen Novelle, 1647) vielleicht das werthvollste, wenn er gleich

in dem Leo Armenius (1646) und den späteren: die heilige Festicitas (1647), Katharina von Georgien (1647), Carolus Stuarbus (1650, umgearbeitet 1663) und dem sterbenden Papinianus (1659) nach größerem tragischen Effecte strebt. Lyrische Chöre ("Reien") schließen die einzelnen Acte.

Daß er zum Luftspiel ausgezeichnete Anlage besaß, beweisen bie seinen späteren Jahren angehörenden "Schimpf= und Scherzspiele": Herr Peter Squenz (1657?), Horribilicribrisar (1661?)¹ und das in das Singspiel "das verliebte Gespenst" (1660) einzgelegte Scherzspiel die geliebte Dornrose² (in schlessischer Mundart), in denen er sich dem einsachen Lolkstone nähert.

Dem Volke lag die höhere Gattung des Drama's fern; dasher dauerte daneben noch viel von der früheren Manier, nur noch mehr und mehr ins Rohe gezogen, fort: Vossenspiele, satirische Stücke mit Beziehung auf die Zeitereignisse, auch geistliche Stücke nach alts und neutestamentlichen Geschichten. Letzere gingen selbst in die Oper über, welche in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Bühnen der bedeutenderen Städte des herrschte (§. 94).

1 Ausg. (unvollständig) 1657. 1663 und durch Chr. Eryphius, 1698. Leben von Bredow in dessen nachgelassenen Schr. 1816. A. Gryphius, als Dramatiter von D. Klopp, 1851. Ueber A. Gryphius, von J. Hermann, 1851. 2 Hgg. (mit Einleit.) von Halm, 1854.

#### 6. Ausartung der Poefie in verschiedenen Richtungen.

§. 85. Ungeachtet des Fortschrittes in der Behandlung der metrischen Form war doch kein sester Haltpunct des Geschmacks gewonnen. Indem Opit und die sich ihm anschließenden Theoretiker das Wesen der Poesie mehr in äußerlichen Dingen suchten, gaben sie Beranlassung, daß auch die nüchternste Reimeret sür Poesie ausgegeden wurde. Die Ausartung der von ihm ausgegangenen Geschmacksrichtung folgte ihm auf dem Juße nach. Man fühlte die Leere und Kälte der phantasielosen Correctheit; jedoch statt zur Naturwahrheit den Weg zu sinden, versiel mün in geschmacklose Ziererei, um anmuthig, und in hohle Schwülstigkeit, um erhaben zu erscheinen. Die holländischen und französischen Muster vergaß man jeht siber den Erzeugnissen der damals zu tändelndem Wortgeklingel herabgesunkenen italienischen und spanischen Literatur.

Für epische Dichtung war der Sinn erstorben. Auf Tasso und Ariost hatte vergebens Dietrich von dem Werder (1584—1657) durch Uebersehungen (in Alexandrinern) hingewiesen. 1 Was wir in der epischen Gattung besitzen, ist nur eine breite Chronitenerzählung in Reimen mit etwas allegorischem Beiwert; 3. B. Sebastian Wieland's Held von Mitternacht (Gustav Abolf), 1633; Johann Freinsheim's (des berühmten Philologen) Gesang von dem Stamm und Thaten des alten und neuen deutschen Hercules (Bernhards von Weimar), 1639. — Versolgen wir die einzelnen Richtungen, wie sie in verschiedenen Theilen Deutschelands bervortreten.

1 (Tasso) Gottfried 2c. ober das erlösete Jerusalem, 1626; 1651. Ariosto, Gesänge vom rasenden Roland [30 Gesänge], 1632—36. 4 Thle. Die Historia vom rasenden Roland 2c., 1636 (Ges. 1—30).

## a. Die Nürnberger Dichterschule ober die hirten an der Begnit.

§. 86. Georg Philipp Harsbörffer (1607—58), ein Nürnberger Rathoherr, der sich auf Afademieen und mehrjährigen Reifen viel gelehrtes Wissen und vorzügliche Sprachkenntnisse erworben hatte und später mit unermüdlichem Fleifie sich mit Schriftstellerei beschäftigte, machte in der poetischen Literatur Aufseben, indem er sich der suflichen allegorisch-witelnden Manier der Italiener und Spanier hingab. Borzüglich sorgte er für seinen Ruhm und den seines Freundes Johann Klaj oder Clajus (geb. zu Meißen 1616, † als Pfarrer zu Kitingen in Franken 1656) durch die gemeinschaftliche Stiftung (1644) des gefrönten Blumenordens ober ber Gefellichaft ber Birten an ber Begnit, eines mit pedantischen Formen einer poetischen Schäferwelt bekleibeten Dichtervereins, ber mit feinen geschmadlosen Tändeleien nur dazu gedient hat, die Boesie von der bessern Richtung abzuziehen. Nach Harsdörffer's Tobe wurde Sigmund (Betulius) von Birken (1626-81) der nicht minder gefeierte Vorsteher der Gesellschaft (seit 1660).

Die Poesie der genannten Dichter ist ein geschmackloses Haschen nach Allegorie und Sinnbildnerei. Mittelpunct ist das Schäsergedicht, eine Art von allegorischem Roman mit eingestreuten Liedern, dem schon Opit durch seine Herrscht auch in verschafft hatte. Das Gezierte und Bilderreiche herrscht auch in

ben lyrischen Dichtungen, selbst im Kirchenliebe. Die Oper fand in Nürnberg eine vorzügliche Stätte, und viele Mitglieber bes Begnihordens waren für dieselbe thätig. Als Klaj sich an das Tragische wagte, lieserte er nur Berzerrungen, die den ersten rohen Anfängen des Drama's im Mittelalter gleichen: die Auserstehung Jesu Christi, die Höllens und Himmelsahrt Jesu Christi (1644), der leidende Christus, Herodes der Kindermörder (1645), Engels und Drachenstreit (1645) u. a.

Ihre poetischen Grundsätze haben Harsbörffer und Birken in besonderen Anweisungen zur Dichtkunst vorgetragen, jener in seinem "poetischen Trichter, die deutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in sechs Stunden einzugießen" (1647 ff. 3 Thle.), dieser in seiner "deutschen Redebind- und Dichtkunst" (1679).

Amarantes (Johann Herbegen's) historische Nachricht von bes löblichen Hirten: und Blumenordens an der Begnit Anfang und Fortgang 2c.; 1744. Jul. Tittmann, die Nürnberger Dichterschule, 1847.

#### b. Dichtergesellschaften in Niedersachsen. Sistorische Helbenromane.

§. 87. Fast gleichzeitig mit dem Pegnihorben wurde durch Philipp von Zesen (aus Sachsen, 1619—89) zu Hamburg die deutschgesinnte Genossenschaft gegründet (1643, eingegangen um 1705), welche sich nicht minder in Seltsamkeiten verlor, als sie sich eine gewaltsame Reinigung und Verbesserung der Sprache zur Aufgabe machte. Die Grundsähe dieser neuen Grammatik und Poetik sind in Zesen's hochdeutschem Helikon (1640), hochdeutscher Sprachübung (1643) und anderen Schriften niedergelegt. Er hatte wegen seiner Sprachbemühungen vielen (zum Theil unverdienten) Spott zu leiden. Daß er nicht ohne poetisches Talent war, beweisen mehrere seiner lyrischen Gedichte.

Nach französischen Borbilbern führte Zesen die historischen Heldenromane, als Gegensatz gegen die noch nicht verschollenen Bolksbücher und Rittergeschichten, in die Literatur ein (Ibrahim Bassa, nach dem Französischen, 1645; die adriatische Rosemund, 1645; Sophonisbe, 1647; Assenat, d. i. derselben und des Jossephs heilige Staats, Liebes und Lebensgeschichte, 1670; Simsson, eine Heldens und Liebesgeschichte, 1679). Er fand viele

Rachahmer, unter benen besonders Andreas Henrich Bucholz (1607—71), zulett Superintendent zu Braunschweig, berühmt wurde: Des christlichen beutschen Großfürsten Herkules und der böhmischen königlichen Fräulein Baliska Bundergeschichte (1659. 60); des christlichen königlichen Fürsten Herkuliskus und Herkuladisla z. anmuthige Bundergeschichte (1665). Denselben Beg betrat Herzog Anton Ulrich von Braunschweig (§. 80) in seinen vielgelesenen Romanen: der durchlauchtigen Syrerin Aramena Liebesgeschichte (1669—73, 5 Thle.), Octavia z. (1677 ff. 6 Thle.).

Unter den Nachahmern dieser Gattung befindet sich auch der oberrheinische Dichter hans Jacob Chriftoffel von Grimmels: haufen (geb. um 1625, + 1676 als Schultheiß zu Renchen im Babischen, früher in Kriegsbiensten), ber sich unter verschiedenen anagrammatisch gebilbeten Ramen versteckt: Samuel Greiffenson von hirschfeld, German Schleifheim von Sulsfort u. and. Ein weit größeres, mehr selbstständiges Talent offenbart er in der volksmäßigen Gattung bes Romans, die durch Moscherosch eingeleitet war und in fpanischen Romanen neue Muster fand, in den Schilderungen eines abenteuerlichen Umbertreibens in der Sein Simpliciffimus (fünf Bucher, 1669, fpater das sechste), nebst den Fortsetzungen unter verschiedenen Titeln (Courasche, Springinsfeld, Vogelnest u. s. w.) ist ein lebendiges Gemälbe ber Sittenzustände im breifigjährigen Kriege. 1 Der Beifall, den bies Werk erhielt, mar groß; es begründete ben tomischen Bolksroman gegenüber der ernst-belehrenden Gattung der Hofromane. (Val. §. 104).

<sup>1</sup> Abbrude von A. Keller, 1854. 62; von H. Kurz, 1863. 4 Thie.

§. 88. Den Ruhm, der Extinder eines Dichterordens zu sein, suchte sich auch Johannes Rist (1607—67) aus Pinneberg im Holsteinischen, zuset Pastor zu Wedel und herzoglich mecklendurzgischer Kirchenrath, durch die Stiftung des Schwanenordens an der Sibe (1656) zu erwerden; dieser hat jedoch wenig Bezbeutung erlangt und ist mit dem Tode des Stifters wieder einzgegangen. Obwohl Rist nur geringes poetisches Talent besaß, so erlangte er doch in seiner Zeit einen ausgebreiteten Ruhm; er ward 1644 zum Dichter gekrönt und 1653 geadelt. Von seinen gestlichen Liedern (über 600) haben einige der besseren in den

Gesangbüchern eine Stelle behauptet ("D Ewigkeit, du Donnerwort" 2c. "Ermuntre dich, mein schwacher Geist" 2c. "Jesu, meines Lebens Leben" 2c. "Werde munter, mein Gemüthe" 2c.) Auf die Zeitereignisse beziehen sich seine allegorischen Schauspiele: das friedewünschende Deutschland (1647), das friedejauchzende Deutschland (1653).

Hamburg warb in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunberts Hauptsit der Poesie der Norddeutschen. Mitglied beider
norddeutschen Gesellschaften war Jacob Schwieger aus Altona
(geb. gegen 1630), bekannt unter dem Namen Filidor der Dorserer, der eine entschiedene Anlage für das heitere Liedeslied
besaß. Ein verwandtes Talent ist Georg Greflinger (aus
Regensburg, † als Notar zu Hamburg um 1677), genannt
Seladon von der Donau, der auch die Geschichte des dreißigjährigen Krieges in Reime brachte (1657). Beide versuchten
sich, gleich wie Rist, im Singspiel.

#### c. Die zweite ichlefische Dichterschule.

§. 89. Christian Hoffmann von Hoffmannswalbau (1618—79), kaiserlicher Rath zu Breslau, wagte es zuerst, den frivolen Ton der höheren Stände in sogenannten "galanten" Gedichten unwerhüllt zur Schau zu stellen. Eine kräftige poetische Natur hätte wohl die Schranken der Ziererei und mattherzigen Moral mit einiger Derbheit durchbrechen mögen; hier geschah es von der Gemeinheit einer verdorbenen Phantasie (die "Helbenbriese") und führte zu noch größerer Unnatur.

Unter seinen Nachahmern hat sich Daniel Kaspar von Lohenstein (1635—83), kaiserlicher Rath zu Breslau, besonders hervorgethan. Nach dem Vaterlande beider bezeichnet man daher gewöhnlich die Anhänger dieser Manier als die zweite schlessische Dichterschule. Lohenstein ahmt nicht sowohl Hoffmannswaldau's unsittliche Zügellosigkeit, als dessen mit Bilderprunk überladene Sprache nach. Er hängt eben so nahe mit Gryphius zusammen, dessen Dichtungen schon den Uebergang aus der verständigen Opig'schen Manier in die phantastische der zweiten schlessischen Schule veranschaulichen. Für die dramatische Poesie durch bessen Trauerspiele begeistert, versaste er schon als sunszehnsähriger Jüngling das Trauerspiel Ivahim Bassa. Mehr und mehr entsernte er sich von seinem Vorbilde und suchte die tra-

gische Kraft, sich selbst fort und fort überdietend, in einer bis zum Ekelhasten getriebenen Darstellung des Gräßlichen und in einer widerlich schwülstigen Declamation; fünf Trauerspiele ließ er auf die Jugendarbeit folgen: Kleopatra (1661), Agrippina (1665), Epicharis (1665), Sophonisde (1666), Idrahm Sultan (1673). Der weitschweisige Heldenroman Armisnius und Thusnelda übertrifft in der Kunst der Sprache alle gleichzeitigen historischen Prosawerke; mehr noch machte benselben die Gelehrsamkeit berühmt, die hier zusammengetragen ist. 3

Deutsche Uebersetzungen und Gebichte, 1673 und öfter. Sine Anthologie nebst den Gedichten seiner Anhänger, hgg. von B. Reutirch, 1695 st. 8 Bde. (einzeln mehrmals aufgelegt.) Erauer: und Lustzgedichte, 1680. Großmüthiger Feldherr Arminius oder Herrmann als ein tapferer Beschirmer der deutschen Freiheit, nebst seiner durchslauchtigsten Thußnelba in einer sinnreichen Staats:, Liebes: und Helbengeschichte u. s. w. (Hgg. von B. Neukirch) 1689. 90. 2 Bde. 4. mit Fortsetzungen Anderer hgg. v. Gebauer, 1731. 4 Bde. 4.

#### 7. Buftand der Lehr- und Gefchichtsprofa.

§. 90. Der geiftlosen Behandlung ber gelehrten Studien während bieses Zeitalters ist schon im Allgemeinen Erwähnung geschehen. Da die lateinische Sprache für die Wissenschaft in Gebrauch blieb, so treffen wir die deutsche Sprache nur in einigen populären Werken an, wie in mancherlei Lehrbüchern für die Rugend und das weibliche Geschlecht, unter benen Barsborffer's Frauenzimmergesprächspiele (1641 ff. 8 Thle.), philosophische und mathematische Erquickstunden (1652. 53) u. ähnl. die aeschmacklose Behandlungsweise anschaulich machen können. Reich ist dies Zeitalter an Anweisungen zur Poesie: von Opit, Ticherning, Buchner, Zesen, Harsdörffer, Birken u. A. Der Gana ber Poesie hat zur Genüge gezeigt, in welchen Verkehrtheiten man sich durch Grundsäte zu erhalten vermochte. Vorzügliches Verbienst als Sprachforscher erwarb sich Justus Georg Schotte: lius zu Wolfenbüttel (1612-76) burch feine "Ausführliche Arbeit von der deutschen Hauptsprache" (1663) und den "Tractat von den Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten" (1663).

Den Poetiken folgten balb die Ahetoriken und ühnliche Lehrsbücher des Stils und riefen eine Menge mühsamer Redeübungen hervor. Reden und Briefe findet man auch in den Helbenromanen

in großer Anzahl. Die geiftliche Rede erstarrte vollends in ben Fesseln geistloser Formen. Prediger, wie Joachim Lütkemann (geb. 1608, † 1655 als Abt zu Riddagshausen bei Braunschweig) und sein Schüler Christian Scriver (geb. 1629 zu Rendsburg, † 1693 als Consistorialrath zu Quedlindurg), die in Arndt's Geiste Predigten und Erbauungsschriften versaßten, sind als Ausnahmen anzusehen.

§. 91. Unter den Geschichtswerken in deutscher Sprache haben nur einige wenige Darstellungen noch den naiv-kräftigen Ton der früheren Chroniken. Unter den Werken, die mit dem Streben nach historischer Kunst gearbeitet sind, zeichnet sich Sigmund von Birken's Spiegel der Ehren des Erzhauses Destreich (1668) durch reine Prosa aus, wie Olearius' Werk (§. 79) unter den Reisebeschreibungen. Die meisten Geschichtswerke verunstaltet die Breite eines trocknen, durch Sprachmengerei vollends verderbten Kanzleistils. Bogislav Philipp von Chemnik (1605—78) Geschichte des königlich schwedischen in Deutschland gessührten Krieges (1648. 1653. 2 The., deutsch und lateinisch) gehört ungeachtet dieser Fehler noch zu den gehaltvolleren historischen Arbeiten. Am verderbtesten zeigt sich die Geschichtsprosa in den weitschweisigen Zeitchroniken.

#### B. Sangfame Entwickelung des Beffern. Fortschritte wiffenschaftlicher Bildung.

Ca. 1680 - ca. 1740.

### 1. Armfeligkeit der poetischen Literatur am Schluffe des XVII. Sahrhunderts.

§. 92. Wenn das Schlechte durch Grundsätze befestigt wird, wenn in Dichtergenossenschaften die Einzelnen ihr Talent unter Formen und Theorieen gefangen geben und durch gegenseitige Lobpreisungen einander täuschen, selbst wenn auch nur der Geschmack einer Schule ein solches Uebergewicht erlangt hat, daß kein gemeiner Muth dazu gehört, den eigenen Weg zu versuchen: da wird das Bessere, wenn auch im Stillen keimend, erst spät und unter Kämpsen sich Bahn brechen. Erklärlich ist daher die langanhaltende Nachwirkung der zuletzt besprochenen Verirrungen der Poesie, die Behaglichkeit schlechter Poeten ungeachtet so mancher

kräftigen Regung und tüchtigen Bestrebung in anderen Gebieten bes geistigen Lebens. Die Begnithirten sangen in alter Manier fort und entzudten wenigstens fich, als man fie zu vergefien anfing. Die meiften Anhanger gahlte bagegen die zweite ichlefische Schule. Wenn auch nur wenige sich ben Ton ber Reister in foldem Grade aneigneten, wie Sans Anselm von Biegler (1653-90), ein zu seiner Zeit vielgelesener Romandichter (Affatische Banise ober blutiges, boch muthiges Regu 2c. 1688): so ftrebte man boch nach Hoffmannswalbau's Bildervrunk und Lobenftein's Bathos; feiner aber bejaß das Talent berfelben, und ber niebrigen Mittel, wodurch der erstere die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, schämte sich ber sittliche Sinn ber Meisten. So entstand benn die jedes Reizes ermangelnde Loesie, wie sie zu Samburg von Christian Henrich Postel 1 (1658-1705), Chriftian Friedrich Sunold, genannt Menantes, (1680-1721) und Ihresgleichen, jum Theil um bes Broderwerbs willen, ausgeübt wurde ("die Riedersachsen").

Unber 25 Opernterten (seit 1688, unter biesen "bie wunderbar errettete Jphigenia" 1699) und einzelnen Gedichten auch epische Bersuche: die listige Juno (nach Homer) 1700; der große Wittelind, herausgg. von Beichmann, 1724.

§. 93. Aus der unnatürlichen Höhe der zweiten schlesischen Schule stieg man allmählich wieder herab und näherte sich der Opitischen Manier. Diesen Uebergang zum "Naturellen" zeigt vornehmlich der einflußreiche Bielschreiber Christian Beise (1642—1708), Rector zu Zittau, sowohl im Liede als auch besonders im Drama und im Roman; ferner sein Anhänger Daniel Georg Morh of (1639—91), Professor zu Rostock und Kiel, der weniger durch seine Gedichte als durch seine sprachgelehrte Schrift "Unterricht von der deutschen Sprache und Poesie" (1682) sich Berdienst erward. Auch in Schlesien zeigt es sich, wie der Ueberzreizung die Ermattung solgt: Hans Ahmann von Abschatz (1646—99), Christian Gryphius, Sohn des Andreas G., Rector in Breslau, (1649—1706).

Als man über diesen Gegensatz gegen die Lohensteinianer zum Bewußtsein gelangte, entwickelte sich die offene Polemik, welche am schärfsten von Christian Wernicke (Warnecke) aus Preußen (geb. um 1666, † um 1710), einem Schüler Morhos's, ausgesübt wurde. Er schreckte die Hamburger Dichter aus ihrer Ruhe

burch seine Satire ("Helbengebicht") Hans Sachs (1703), in welcher er Postel ("Stelpo") zum Oberhaupte geistloser Reimer krönen läßt. Unter seinen Epigrammen ist viel Trefsliches; er führt schon in den Geschmack der französischen Hosvossie ein.

- 1 Ueberschriften, 1697. 1701. Bollftanb. Musg. 1701. Ausg. von Bobmer, 1749. 63.
- §. 94. Auch im Dramatischen lenkte man von der pathetischen Tragöbie des Gryphius und Lohenstein wieder auf das volksmäßigere Poffenspiel zurud; in diesem glanzte Chriftian Beife als der fruchtbarfte und talentvollste Dichter (feit 1668). Unter den handen der meiften Dramatifer fant es zu den gemeinsten Hanswurftsväßen berab. Sogenannte "Sauptactionen" ober "Haupt- und Staatsactionen" sollten die Handlungen ber Großen und Staatsereigniffe anschaulich machen, hoble Brunkreben und Spectakelscenen, in benen auch ber Hanswurft nicht fehlte. Am lebhaftesten mar das Interesse für die Over, die sowohl an den Höfen, wie namentlich zu Dresden, als in den größeren Reichsstädten, Hamburg, Nürnberg, Augsburg u. and., ihren Sit aufgeschlagen hatte und um 1690 Veranlassung zur Gründung stehender Bühnen gab. Die Opernterte, die man fabritmäßig ansertigte und nur auf den Glanz der Decoration berech: nete (Bostel ist noch der beste unter den Overndichtern), sind theils ernsten Inhalts, oft den früheren Musterien gleichend, theils Vossen, und der Hanswurst konnte hier so wenig als in den übrigen Gattungen bes Drama's entbehrt werden. — Wir sind auf bem Puncte angelangt, wo der französische Geschmack sich Bahn bricht und eine neufranzösische Dichterschule hervorruft. (§. 100).

## 2. Erwachen des Rationalgeiftes. Politische Flugschriften. Baterlandische Geschichte.

§. 95. Aus der Erschöpfung der Poesie dürfen wir nicht auf eine allgemeine Erschlaffung des deutschen Boltes schließen. Daß dieses sich zu neuer Kraft und Thätigkeit zu heben begann, lehren die zahlreichen gegen Frankreichs Uebermuth gerichteten Flugschriften, welche die Sprache des eblen Jorns und wahrer Baterlandsliebe reden, zugleich kräftige Stimmen gegen die Nachsäfferei französischer Sitte und Sprache. Uuf die Gebrechen der beutschen Staatsversassung wurde nicht nur in diesen, sondern auch in wissenschaftlichen Schriften hingewiesen, besonders da das

Studium der Staatswissenschaften durch Samuel von Aufensborf (1632—94), seit 1661 Lehrer des Staatsrechts zu Heidelsberg, aus dem Bereiche der Schule auf einen höhern philosophischspolitischen Standpunct geführt wurde. Außer den lateinisch abgefaßten Hauptwerken schrieb er: Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten zc. 1682 (nebst späteren Fortsfehungen).

Seitdem erwachte in den historischen Studien ein neues Leben und wandte sich besonders der vaterländischen Geschichte zu. Kaiser Leopold I. bestätigte 1689 das kaiserliche historische Collegium zur Ausarbeitung vollständiger deutschen Geschichten. Quellschriften und Urkunden wurden sleißig gesammelt (Johann Schilter † 1705, G. W. von Leibnis, Johann Georg von Echard † 1730, Johann Burkhard Mencke, † 1732 u. m. A.), und die ältere Reichsgeschichte ward gründlich durchsorscht. Gelehrte Geschichtsschreiber singen an auf die Kunst des deutschen historischen Stils ihr Augenmerk zu richten. In letzteren Hinsicht erwarben sich besonders Johann Jacob Mascov² (1689—1761), Prossession zu Leipzig, und Heinrich Graf von Bünau³ (1697—1762) große Verdienste.

Beispiele sind: Das von Frankreich verführte Deutschland, 1686, ber französische, Deutschland verberbende Gräuel und Abgott Ludwig XIV. 1689; das in Dienstbarkeit verfallene Deutschland, 1702, und viele andere, zum Theil in lateinischer ober französischer Sprache. EGeschichte der Deutschen bis zum Abgang der Merowinger, 1726. 37. 2 Thle. N. Ausg. 1750. Deutsche Kaiser: und Reichshistorie, 1728—43. 4 Bbe.

# 3. Biederbelebung der philosophischen Forschung. Auseitiges Emporstreben der Biffenschaft.

§. 96. Gottfried Wilhelm von Leibnit (geb. zu Leipzig 1646, † zu Hannover 1716) ward ber Begründer der beutschen Philosophie und überhaupt eines neuen wissenschaftlichen Verfahrens durch Vernichtung des Formelwesens der Wortgelehrsamkeit. Keine Wissenschaft war diesem großen Geiste fremd geblieben; nach allen Richtungen hin weckte er neues Leben, nicht durch aussführliche Werke und vollendete Systeme, sondern durch geistvolle Andeutungen und Winke, deren Verknüpfung und Fortbildung er Andern überließ. Er stand mit den ausgezeichnetsten Gelehrten, Staatsmännern und Fürsten seiner Zeit in Verbindung. Am

längsten wirkte er in Hannover unter den Kurfürsten Johann Friedrich, Ernst August und Georg Ludwig (Georg I.). Karl VI. ehrte ihn durch die Erhebung in den Reichsfreiherrnstand und durch ein Jahrgehalt. Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, (Friedrich I. König von Breußen) übertrug ihm (1700) die Errichtung ber Berliner Akademie (eingesett 1711). Seine früheren Schriften find in lateinischer Sprache abgefaßt; später vertauschte er sie in seinen Hauptwerken mit der französischen (essai de théodicée, 1710), wodurch seine Wirksamkeit eine um so größere Ausbehnung erhielt. Daß er auch die beutsche Sprache schätzte und besser als seine Zeitgenossen zu wissenschaftlicher Darftellung anzuwenden verstand, beweisen einzelne deutsch geschriebene Abhandlungen; 3. B. "Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbefferung ber beutschen Sprache" (1697); "Ermahnung an die Deutschen, ihren Verstand und ihre Sprache beffer zu üben". 1

Christian Thomasius (geb. zu Leipzig 1655, † als Brofessor der Rechte zu Halle 1728) magte zuerst den Gebrauch der lateinischen Sprache in wissenschaftlichen Erörterungen und akabemischen Vorträgen anzugreifen, indem er 1687 zu Leipzig ein beutsches Programm drucken ließ — Discours, welchergestalt man benen Kranzosen im gemeinen Leben und Wandel nachahmen soll — und wissenschaftliche Vorlesungen in beutscher Sprache zu halten anfing. Solche Neuerungen, mehr noch seine Lehrmeinungen und seine Angriffe auf die herkömmliche Gelehr= famkeit erregten Aufsehen und Feindschaft. Er mußte Leipzig verlaffen und hielt balb nachher zu Salle mit vielem Beifall gelehrte Vorträge, wodurch er Anlaß zu der Stiftung der dortigen Universität (1694) gab. 2 Thomasius besaß ein gesundes, nüchtern verständiges Urtheil und war ein eifriger, durch seinen populären Vortrag um so einflufreicherer Gegner alles bessen, was ihm als unnüt, pedantisch, fanatisch erschien (3. B. ber Herenprocesse und der Tortur). Ein solcher Geist des Widerspruchs that der Zeit noth; daher sein Ruhm und ber glückliche Erfolg. Als Philosoph bearbeitete er besonders die Rechtslehre und die Moral in deutscher Sprache und verschaffte der Wissenschaft auch außerhalb der Schule Theilnahme.

Ein freier wissenschaftlicher Geist regte sich jetzt in Deutsch= land; die gelehrten Gesellschaften mehrten sich; gelehrte Reit= schriften wurden gegründet, 3. B. die Acta eruditorum zu Leipzig (seit 1682), an denen auch Leibnit eifrigen Antheil nahm. Thomasius gab denselben eine mehr populäre Form, indem er (seit 1688) eine Monatsschrift in deutscher Sprache und in einer populären humoristischen Darstellung herausgab. Bald solgten ähnliche Zeitschriften nach.

Großes Berdienst um die Wissenschaft und die Nationalbilbung hat Christian von Wolff (1679-1754), Lehrer ber Philosophie zu halle (seit 1707) und, nach jeiner von den Theologen erwirtten Bertreibung (1723), zu Marburg, bis er 1740 von Friedrich II. nach Halle gurudgerufen ward. 5 Seiner philosophischen Forschung legte er Leibnigens Ansichten zum Grunde und stellte, indem er dieselben ausbildete und erganzte, ein zusammenhangendes Lehrgebäude der Philosophie auf, das zwar anfanas viele Geaner fand, aber durch seine Kaklichkeit und durch die Alarheit der Darstellung sich so allgemeinen Anhang verschaffte, daß es bis zur Mitte des Jahrhunderts herrschend blieb. Da er die einzelnen Theile der Philosophie auch in deutscher Sprache bearbeitete, jo wirkte er auch über den Kreis der Kachgelehrten hinaus. Er wurde der Schöpfer der philosophischen Aunstsprache, die auch bei veränderten Ansichten im Allgemeinen gültig geblieben ift.

Nach dem Ruster der hallischen Universität wurde gegen das Ende dieses Zeitabschnitts die Universität zu Götting en gestiftet (1735/7), ein neuer Lichtpunct für deutsche Bildung, wo besonders die philologischen und historischen Wissenschaften eine Stätte sanden. (Johann Matthias Gesner, 1691 — 1761; seit 1734 in Göttingen. Bal. & 120.)

Deutsche Schriften, hgg. von G. E. Guhrauer, 1838. 40. 2 Bbe. Biographie von G. E. Guhrauer, 2 Thle. o. J. (1842). Leben von H. Luden, 1805. Einleitung zur Vernunitlehre, 1691. Bon der Kunft, vernünstig und tugendhaft zu lieben, oder Einleitung zur Sittenlehre, 1692 u. s. w. Freimuthige, lustige und ernsthafte, jedoch vernunst: und gesehmäßige Gedanken über allerband, fürnehmelich über neue Bücher, 1688 — 90. — R. E. Pruß, Geschichte des Journalismus, 1. Bb. 1845. Biographie von F. B. Kluge, 1831. Selbstbiographie, hgg. mit einer Abhandlung über Wolff, von H. Wutte. 1841. Bernünstige Gedanken von den Krästen des menschlichen Berstandes, 1713. — von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, 1719. — von der Menschen Thun und Lassen zu. 1750. — von dem ge-

Gelehrtenpoefie a. Fortidritte miffenich. Bilbung. 95

fellichaftlichen Leben ber Menschen und bem gemeinen Wesen, 1721 u. f. w.

# 4. Religiöse Boltsbildung. Predigten und Schulbucher. Geiftliche Lieder.

§. 97. So sehr auch die unfruchtbare Scholastif und Streitsucht der Theologen den Segen der Reformation verkummert hatten, mar boch nie der gläubige Sinn aus dem Bolfe verschwunden. Aus diesem mußte ein neues tirchliches Leben bervorgehen, sobald der Mann auftrat, der. die Rechte des religiösen Gefühls gegen das todte Kormenwesen der Schultheologie in Schutz nahm. Dieser war Philipp Jacob Spener aus bem Durch ein geräuschloses bescheibenes . Eliak (1635 — 1705). Wirken als Prediger zu Frankfurt a. M., Dresben (seit 1686) und Berlin (seit 1691), wurde er der Urheber einer durchgreifenden Umgestaltung des protestantisch-kirchlichen Lebens. 1 predigte ein praktisches Christenthum und führte in die Religionsverträge die Sprache der Liebe und herzlichen Erbauung gurud. Dabei ging er auf Verbefferung bes Jugendunterrichts zurück und führte die Katechisation sowie eine zweckmäßigere Feier der Confirmation ein. 3

August Hermann France aus Lübeck (1663-1727), bem, nach seiner Vertreibung aus Leipzig und Erfurt, Halle eine Freis statt gewährte, erwarb sich gleiche Erfolge auf ber von Spener betretenen Bahn. Seine in beffen Geifte verfaßten Schriften (Predigten, Anmerkungen zur Bibel, Rikodemus u. a. m.), sein edles Wirken als Volkslehrer, vor Allem das Beispiel, daß er (seit 1698) burch seine Stiftungen zu Halle (Waisenhaus, Babagogium, Bibelanstalt u. f. w.) dem gesammten Deutschland gab, haben für driftliches Leben, für Jugendunterricht und Volksbilbung unberechenbaren Segen getragen.4 In seinem Sinn wirkten mackere Männer fort, z. B. Johann Anastafius Fre y= linghaufen (1670-1739), Prediger zu Halle und feit 1727 Vorsteher ber Francke'schen Stiftungen; Gottfried Arnold aus Annaberg (1665-1714), beide als Kanzelredner ausgezeichnet; Johann Jacob Rambach (1693-1735) zu Halle, feit 1731 zu Gießen, hochverdient um Babagogik. Eine Reihe von Schulbüchern, in einer dem Jugendalter angemessenen Form, kamen einem großem Bedürfniß entgegen und sind ein Fortschritt der Literatur, ber für die Würdigung ber fortschreitenden Bolksbils bung nicht übersehen werben darf.

Daß die Freunde des Alten mit Leidenschaft jene Bestrebungen versolgten, ist eben so wenig zu verwundern, als daß aus der Frömmigkeit hin und wieder Frömmelei, dünkelhaste Bersachtung der Wissenschaft, Schwärmerei und Sectengeist hervorzing ("Pietisten"). Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700—60), ein Zögling des hallischen Pädagogiums, suchte die Spener'sche Idee vom wahren Christenthum durch die Stifztung der Herrnhutergemeinde zu verwirklichen (Statuten der Brüdergemeinde 1727). Mit welchem Eiser er bemüht war, das Christenthum, wie es in ihm Gestalt gewonnen hatte, zu versbreiten, liegt auch in seinen Schristen zu Tage; die Stärle der Ueberzeugung und eine bilderreiche Phantasie giebt besonders seinen Reden Leben und Fülle, so mangelhaft übrigens ihre stillssische Form ist. \*\* (Kirchenlieder §. 99).

¹Pia desideria, ober herzliches Verlangen nach gottgefälliger Verbesserung ber wahren evangelischen Kirche sammt einigen dahin einsfältig abzweckenden christlichen Vorschlägen — (als Vorrede zu Arndt's Postille) 1675. ² Predigten von des thätigen Christenthums Nothewendigteit und Nüplichkeit, 1687; evangelische Glaubenslehre, 1688; evangelische Lebenspstichten, 1689, und andere Samml. ³ Ph. J. Spener und seine Zeit von Hosbach, 1828. 2 Thle. 2. A. von G. Schweder, 1853. ⁴ Leben von Guerite, 1827. ⁵ Ueber 100 Schristen, darunter: Sammlung öffentlicher Neden von dem Herrn 2c. im Jahr 1742 mehrentheils in Amerika gehalten 2c. 1744. 2 Thle.; Homilien über die Wundenlitanei der Brüder, 1747; Predigten 2c. (zu London gehalten), 1756 f. 2 Bbe. u. s. w. — Leben des Grafen von Zinzendors, von Barnhagen von Ense, 1830.

§. 98. Spener's und der Seinen Anregungen hatten in der Theologie ein neues Leben erweckt; Philosophie und Geschichte begründeten eine neue wissenschaftliche Form. Gottsried Arnold lehrte die Wichtigkeit der Kirchengeschichte einsehen. Die höshere wissenschaftliche Behandlung der Theologie erscheint in ihrem ganzen Umfange in Johann Lorenz von Mosheim (1694—1755; seit 1723 Prosessor zu Henledt, seit 1747 Kanzler und Prosessor der Theologie zu Göttingen). Mehreren theologischen Wissenschaften, vornehmlich der Kirchengeschichte, gab er eine andere Gestalt; seine christliche Sittenlehre hat auch ein sprachsliches Verdienst. Durch seine Predigten wurde er der Begrünzber einer neuen Spoche der protestantischen Kanzelberebsamkeit.

- 1 Unparteissche Kirchen: und Keterhistorie, 1697. 1. Thi. Bollständige Ausgabe, 1699. 1700. 4 Thie. Die erste Liebe zu Christo ober wahre Abbildung der ersten Christen nach ihrem lebendigen Glauben und heiligen Leben mit einer Lebensgesch. A's. und einem Anhang seiner besten geistlichen Lieder versehen von A. Knapp, 1844. 21735 ff. 5 Thie. Speilige Reden, 1725 ff. 6 Bbe.
- 8. 99. Wie wenig die geiftliche Lyrit die nachtheiligen Einflüsse des herrschenden poetischen Geschmads von fich fernzuhalten vermochte, beweisen auch die Gefänge der bessern Lieder-Benjamin Schmold! (1672-1737), Prediger gu Schweibnit, und Erdmann Renmeister (1671-1756), Brediger zu Hamburg, nähern sich dem Charafter der vorigen Periode. Die Spener'sche Schule gab eine neue Amegung. Spener und Francke verfaßten einige Kirchengesange, und unter ihren Anhängern lieferten Gottfried Arnold, Molfgang Christoph Defler (1660-1722), Johann Anaftafius Frenlinghaufen, Johann Jacob Rambach, Berhard Terfteegen, Danoweber zu Mühlheim an der Ruhr, (1697—1769) manches vortreffliche Lieb. Diese Richtung religiöser Dichtung artete jedoch bei ben meisten in eine widerliche Tändelei mit mustischen Bilbervrunt aus, wovon auch die Lieber Bingenborf's ein Belea find.
- 19. Ringwaldt und B. Schmold von Hoffmain v. F. 1833. Geistliche Lieder, bearbeitet und hgg. von A. Knapp, 1835. Ausg. von J. L. Basig, 1844. Geistliches Blumengärtlein inniger Seelen, um 1731 zuerst hgg., oft abgebruckt. Geistliche Lieder bes Gr. von Zinzendorf, gesammelt und gesichtet von A. Knapp, 1844.

# 5. Reufrangöfische Dichterschule. Ginführung englischer Boeffe.

§. 100. Die französische Poesie hatte während Richelien's († 1642) Staatsverwaltung (académie Françoise, 1635) und vornehmlich unter der Regierung Ludwig's XIV. (1643—1715) eine Eleganz erlangt, welche ihr nach allen Seiten hin, unter Mithülse des politischen Uebergewichts des französischen Staats, Sinstuß auf die Literatur der Nachbarländer verschaffte (die Prasmatiker Pierre Corneille, 1606—84, Jean Nacine, 1639—09; und J. B. Moliere, 1620—73; der Lehrbichter Boileau, 1636—1711; Fenelon, Verfasser des Telemach, 1652—1715; der Fasbeldichter Jean Lasontaine, 1621—95, u. a. m.). Auf die deutsche Schaefer's Grundr. 10. Aust.

4

Boesie äußerte sie ihre Wirtung nicht so schnell, als man bei ber sonstigen Borliebe für frangösisches Wesen hatte erwarten mogen. Im Dramatischen ftant man ber Stufe, die das französische Drama errungen hatte, noch allzufern. Zwar wurde Corneille's Cid ichon 1650 von Greflinger übertragen, ber Bo-Iveuct kam 1669 in Leipzig zur Aufführung: Uebersetungen eini= ger Schauspiele Corneille's und Racine's wurden 1691 auf dem Hoftheater zu Braunschweig aufgeführt; einige Luftspiele Moliere's, die dem Beitgeschmad schon näher standen, wurden von Johann Beltheim, Schauspielbirector zu Leipzig, verdeutscht und 1697 auf die deutsche Bühne gebracht. Doch es sind bis auf Gottsched vereinzelte Ericheinungen, und überdies in den robesten Kormen. Indes fand in anderen Dichtgattungen ber französische Geschmack (und durch ihn die Nachahmung der Dichtungen des Soraz) früher Eingang; besonders murben Satir en und Episteln eine beliebte Form der Lehrdichtung.

Friedrich Rudolf Ludwig Freiherr von Canis (geb. zu Berlin 1654, + zu Berlin 1699) hatte fich in feiner öffentlichen Stellung als geheimer Rath bes Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg, der ihn mehrmals als Gefandten zu wichtigen Geschäften gebrauchte, eine Feinheit der Bildung erworben, welche ber französischen Hofpoesie sich zuwandte. Der sichere Tact für das Schickliche bewahrte ihn vor dem Schwulste und den Blattheiten der schlesischen Schule; aber ihm fehlte es an Bhantafie und poetischer Rraft, um sich von der profaischen Breite loszumachen, in der ihn sein Borbild Boileau nur bestärken mochte ("Satiren"). Gleich ihm verschaffte Johann von Beffer (1654—1729), Hofpoet am brandenburgischen und feit 1717 am furfächsischen Sofe, ber beutschen Poefie an ben Sofen einige Geltung, ebenfalls bem französischen Geschmad bulbigend. 2 Benjamin Raufirch (1665-1729), Prinzenlehrer am ansbach'schen Hofe, früher ein Nachahmer Hoffmannsmaldau's und Lohenstein's. schloß fich seit 1700 gleichfalls ben französischen Mustern an. Doch brachte ihm die Bermeidung des rhetprischen Bilberprunks. bessen Geschmacklosigkeit er klar erkannt hatte, keinen weiteren Gewinn als einen leichtfließenben Bersbau. 3 : So gelangte man benn von einem Extrem zum andern, von phantaselischer Uebertreibung zur Nüchternheit, eins so seelenlos, wie bas andere. Die gefunkene: Boesie neu zu beleben, hatte niemand mehr

inneren Beruf, als Johann Christian Gunther aus Striegau in Schlesien (1695—1723). Fremde Härte und eigene Verschuldung stürzten den jungen Dichter in die Tiefe des Elends. An Körper und Geist zerrüttet, fand er einen frühen Tod. Um so mehr ist zu bewundern, was er geleistet hat. Ihn beherrscht nicht der Geschmack einer Schule, ihm ist nicht die steise Correctbeit das Wesen der Poesse; in seinen Gedichten kommt der Mensch mit seinen Freuden und Schmerzen; seiner Sehnsucht und Verirrung zur Erscheinung. Epischen Schwung ninnnt sein Siegsgesang auf den zwischen dem Kaiser und der Pforte 1718 abgeschlossenen Frieden, und einen Neichthum an tressenden Bemerkungen sindet man in seinen "Satiren" und "Briefen," deren breite Form unsern Geschmack weniger ansprechen kann. Wit ihm endigt die Reihe berühmter schlessscher Dichter, und Sachsen tritt zunächst in den Vordergrund.

'Rebenstunden unterschiedener Gedichte, 1700; 14. A. 1765. Leben von Barnhagen in den biographischen Denkm: Bb. IV. 2 Schriften, 1711. Ausgabe von J. U. König (jeinem Nachfolger, dem Bersasser des "August im Lager") 1732. Leben von Barnhagen a. a. D. 3 Satiren und Epizieln, 1727. Uebersetung des Telemach in Alexandrinern, 1727—39. 3 Bde. Fol. Auserlesene Gedichte, hgg. von Gottsche, 1744. 4 Sebichte in 3 oft aufgelegten und nachgedruckten Samml., zuerst 1723. Erste vollständige "Sammlung," 1735; 6. Ausl. 1764. Leben von H. Hospimann, 1832; von D. Roquette, 1860.

S. 101. In Leipzig ward 1697 die görlitische poetische Gesellschaft gestistet, die später den gelehrten Historiker Burkhard Mende, der sich auch als Dichter (Philander von der Linde) einen Namen erworden hat, zum Borsteher erwählte; aus dieser entstand unter seiner Leitung 1722 die deutschübende und 1727 die deutsche Gesellschaft. Indessen kam Johann Christoph Gottsched, gedürtig aus Indithenkirch dei Königsberg (1700-1766), welcher schon durch Johann Balentin Pietsch zu Königsberg serg für poetische Bestredungen gewonnen war, nach Leipzig (1724), ward 1725 Docent an der Universität, 1727 Senior der deutschen Gesellschaft und als solcher deren Leiter, und erzhielt 1730 eine Prosessur. Durch seine "vornunstgemäße Redeskunst" (1728), seine "kritische Dichtkunst" (1730), seine "deutsche Sprachkunst" (1748) und viele literarische Zeitschseisten (darunter "Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache,

Voesie und Beredsamkeit," 1732—44) erlangte er ein großes An= sehen als Theoretiter und Kritiker und verbreitete die Liebe gur beutschen Sprache und Literatur in weiteren Kreisen. 2 Bon ben Franzosen entlehnte er seine engherzigen, auf formellen Dechanismus gerichteten Kunfttheorieen, verfolgte den Bilberprunk und das Bathos der Lohensteinianer sowie die künstlichen rhythmischen Formen, z. B. bas Sonett, und murbe ber Lobredner ber zwar sprachcorrecten, aber matten Versübung, von ber seine eigenen Gebichte (1736) einen Beleg geben. Als er das Drama aus seiner Vermilberung zu befreien unternahm (Neuber und bessen Frau in Leipzig), kam er nicht über die äußerlichen Formen hinaus (Bekämpfung der Oper, Vertreibung des Hanswurft von der Bühne); anftatt es geiftig zu beleben, suchte er es nur möglichst ber steifen Regelmäßigkeit ber französischen Buhne zu nähern, und seine Wirksamleit war daher in der Hauptsache Allein der Sinn für höbere bramatische Dichtung mar noch so wenig entwickelt, daß ihm von allen Seiten Beifall zu Theil ward, als er "ben sterbenden Cato," ein nach den Regeln feiner Poetik und nach frangösischem Buschnitt bearbeitetes poefieloses Trauerspiel, herausgab (1732. 10. Aufl. 1757) und verwäfferte Uebersetungen frangösischer Stude auf die Buhne brachte.3 (Streit mit ben Schweizern &. 106.)

19. Mende von R. Treitschte, 1841. 2 Sotticheb und seine Zeit. Auszüge aus seinem Briefwechsel zc. von Danzel, 1848. 3 Die beutsche Schaubühne nach ben Regeln ber alten Griechen und Römer, 1741 ff. 6 Thie.

§. 102. Hamburg behauptete sich baneben als zweiter Hauptsitz beutscher Poesse. Der Roman der Lohensteinianer und die Operndichtung hatten sich hier erschöpft; doch der französische Geschmack sand keinen so eifrigen Bertreter. Barthold Henrich Brockes (1680—1747), Rathsherr zu Hamburg, erscheint als Bermittler zwischen dem italienischen und englischen Geschmack; jenen unterstützte er durch seinen "verdeutsschen bethebemitischen Kindermord des Marino" (1715); auf die didaktische und beschreibende Poesse der Engländer wies er durch seine Uebersetzungen von Pope's Bersuch vom Menschen (1740) und Thomson's Jahreszeiten (1745) hin. Am einstußreichsten wurde er durch seine frommen (gleichwohl überaus gedehnten) Ratursgemälde: Irdisches Bergnügen in Gott (seit 1721).

Friedrich von Hagedorn (1708—54), anfangs Günther's und Brocks' Nachahmer, nahm später eine selbstständige Richtung, wobei ihn sowohl seine vertraute Bekanntschaft mit französischer und englischer Poesie als auch seine Empfänglichkeit für heitern Lebensgenuß leitete. Die poetische Erzählung, die Fabel, welche man wieder mit besonderer Borliebe zu bearbeiten angesfangen hatte, das leichte, lebenssrohe Lied sind die Gediete, in denen er sich mit Anmuth und gewandtem Ausdruck zu bewesen wußte.

1721—48. 9 Bbc. Auszug aus Bb. 1—5 von Hageborn und Wilkens, 1738. Erste Samml. fr. Geb. 1729. Fabeln und Erzähl., zuerst 1738. Oben und Lieber [burch Görner's Melodieen beliebt], 1747, (einzeln schon früher verbreitet). Ausg. seiner Werte, 1756 und öfter: von Eichenburg, 1800. 5 Thle.

§. 103. Die Schweizer Johann Jacob Bobmer (1698—1783), Professor ber Geschichte, hernach Mitglied bes großen Raths zu Zürich, und Johann Jacob Breitinger (1701—76), Prosessor zu Zürich, bestrebten sich gleichzeitig mit Gottsche über das Wesen und die Acgeln der Poesse zu sesten Grundsätzen zu gelangen. Die Beschäftigung mit der altclassischen und englischen Literatur, deren Kenntniß sie verbreiteten (Milton's Verlust des Paradieses, ein Helbengedicht, in ungedundener Rede übersett von Bodmer, 1732, umgearbeitet 1742), sowie ein tieseres poetisches Gesühl gaben ihrem Geschmack mehr die Richtung auf das Innere des Poesse. Wie Gottsched auf das Drama, so richteten sie ihr Augenmerk vornehmlich auf die epische Dichtung (§. 106).

Neben diesen und in Verbindung mit ihnen regte Karl Friedrich Drollinger (1688—1742), Stifter der deutschen Gesellschaft zu Basel, glücklich im philosophischen Lehrgedicht und in der Naturschilderung, die poetischen Bestrebungen der Schweiz an ("der helvetische Opik").

Unabhängiger, vornehmlich durch lateinische und englische Dichter gebildet, entwickelte sich das poetische Talent Albrechts von Haller aus Bern (1708—77). Als Jüngling theilte er sein Leben zwischen dem eifrigsten Studium der Naturwissenschaften und der Dichtkunft. Als Mann fand er für sein wissenschafteliches Wirken einen glänzenden Schauplat auf der Göttinger Universität (1736—53); aber mit der Poesie hatte er bereits abgeschlossen; ihr Gebiet wird von seinen späteren politischen Ro-

manen, 1771—74, 3. B. Usong, kaum noch berührt. Sittlicher Ernst beseelt seine Gedichte; das Belehrende, Strasende herrscht vor, so daß man Leben und Wärme nicht selten vermißt. Gebankgnreiche Kürze giebt dem Ausdruck Krast; man fühlt, daß er mit der Sprache noch sehr zu kämpfen hatte. Am vorzüglichsten sind das didaktischeheschende Gedicht "die Alpen," die Lehrzgedichte "vom Ursprung des Uebels" und "über die Ewigkeit," unter den lyrischen Poesieen die Klage um den Tod "seiner gesliebten Mariane" († 1736).

<sup>1</sup> Discourse der Maler, 1721 ff. 4 Thie. Bon dem Einstuffe und Gebrauche der Einbildungstraft 2c. 1727, u. a. m. Bgl. Möritoser, die schweizerische Lit. des 18. Jahrh. 1860. <sup>2</sup> Gedichte, hgg. von Spreng, 1743. (1745.) K. F. Drollinger, eine Festrede von B. Wadernagel, 1842. <sup>3</sup> Versuch schweizerischer Gedichte, 1732; 11. Ausg. 1777. R. A. 1828.

§. 104. Wie wir in Hagedorn's, Drollinger's und Haller's Gedichten die Fortschritte der Poesie wahrnehmen, so lassen sich diese auch in den halbpoetischen Darstellungsformen des Romans und der Prosa-Satire nicht verkennen. Die Romanschieder kamen nach und nach von den phantastischen Heldengeschichten und den noch abgeschmackteren "galanten" Liebesgeschichten zurück und griffen ihren Stoff mehr aus dem wirklichen Menschenleben. Der vielgelesene Simplicissimus hatte das Beispiel gegeben, wie abenteuerliche Lebensereignisse zu einem interessanten Roman verarbeitet werden könnten. Dieser Manier näherten sich auch Christian Weise's Romane (seit 1671), anschauliche Schilderungen des wirklichen Lebens, die vielsach nachzgeahmt wurden ("die drei ärgsten Erznarren," "die drei klügsten Leute" 2.).

Abenteuergeschichten mehrten sich ins Unglaubliche, als 1720 die Uebersetzung von Daniel de Foe's Robinson' erschien. Es folgte eine Fluth von mehr oder minder anziehenden Robinssonsgeschichten, so daß jeder Theil Europa's, sast jede Gezend von Deutschland einen Robinson aufzuweisen hatte. Unehnzlichen Inhalts sind die Geschichten von "Aventuriers", unter venen die Insel Felsenburg (wunderliche Fata des Albertus Julius"), von dem Stolbergischen Kammersecretär Ludwig Schnabel, sich durch lebendige Erzählung aus der Masse schlechter Broducte hervorbebt.

In der Prosa-Satire zeigt fich Christian Ludwig Lisapw (geb. 1701 zu Wittenburg im Medlenburgischen — Schüler des Thomasius und Freund Hagedorn's — 1741—50 kursäch: fischer Cabinetssecretar, julest Kriegerath, † 1760 auf seinem Gute bei Eilenburg) als ben gewandtesten Brofaisten seiner Zeit. Gegen die Thorheiten und die dünkelvolle Richtigkeit der damaligen. Schriftstellenwelt richtete er die Waffen der Fronie und bes Wites, obwohl die, welche er zu Repräsentanten mählte (Sievers in Lübeck, Philippi in Halle), für einen folden Aufwand von Satire nicht wichtig genug waren. Seine gelungenften Satiren find: "des Ritters Clifton Schreiben an einen gelehrten Samojeben, betreffend die feltsamen und nachbenklichen Figuren, welche berfelbe auf einer gefrornen Fensterscheibe wahrgenommen" (1732) und die allgemeiner gehaltene Abhandlung "bie Vortrefflichkeit und Nothwendigkeit der elenden Scribenten gründlich erwiesen" (1734).4

Leben und bie gang ungemeine Begebenheiten bes Robinson Erufoe, welcher 28 Jahre auf einer unbewohnten Infel, an welche er nach erlittenem Schiffbruch geschlagen worden, gelebt hat, 1720. 2 Thle. (Das englische Original, 1719). Bibliothet ber Robinfone in zwedmäßigen Auszugen, von haten, 1805-8. 5 Thie. (Campe's Robinson, zuerft 1779). Man gahlt von 1720-70 über 50 Robinsonaden, unter benen der schlefische Robinson. 1723, auszuzeichnen ift. 3 Erfte Ausgabe 1731-43. 4 Thle.; neu bearbeitet von A. Dehlenschläger "bie Inseln im Gubmeer," 1826. 4 Bbe.; von Tied, nebst Einleitung, 1827. 6 Bbe. 4 Sammlung fatirischer und ernsthafter Schriften, 1739. Reueste Sammlung feiner Schriften hgg. von R. Müchler, 1806. 3 Thle. R. G. Belbig, Chrift. Lub.: Lifcom, ein Beitrag ic. 1841. Chr. L. Lifcom's Leben, gefchilbert von G. C. F. Lisch, 1845.

Burger and the territorial and the contract of that is the gradual of the second was start and the start of the

South Andrew Control Control grand data and the control was a second and the second of the second o

in the control of the

į

# III. Ausbildung einer nationalen Citeratur im Beitalter Friedrichs des Großen.

Ca. 1740 — ca. 1770.

Rlopftod, Leffing, Bieland.

Defireto: Maria Theresia 1740—80. Preußen: Friedrich II. 1740—86. (Kaiser: Karl VII. 1742—45. Franz I. — 1765. 3 of eph II. — 1790.)

### 1. Förderniffe der Rationalliteratur im Allgemeinen. Rritikerfehden und Dichtervereine.

§. 105. Die Ration hatte im Stillen ihre Kräfte entwickelt und ein erhöhteres Selbstbewuftsein gewonnen. Die raschen Fortschritte der Wissenschaft wirkten auf das Volk zuruck, und ihre Ergebnisse fingen an, ein Gemeinaut zu werden; die Schule ward dem Leben befreundet. Friedrich der Große hatte die wissenschaftliche Richtung feiner Beit verstanden; er gab seinen Gelehrten die ausgebehnteste Lehr- und Preffreiheit und förderte bie Wiffenschaften burch neue Institute (Erneuerung der Berliner Afgdemie 1744,) Seine Kriegsthaten gaben den Deutschen das langenthehrte Gefühl großer Ereigniffe (ber erfte schlesische Krieg 1740-42. Der zweite schlesische Krieg 1744-45. Der sieben jährige Krieg 1756-63). Seine Borliebe für die franzöfische Literatur trug bazu bei, die beutschen Gelehrten an geschmackvolle Behandlung miffenschaftlicher Gegenstände zu gewöhnen. Zugleich wurde seine Berachtung der vaterländischen Literatur (de la littérature allemande, 1780) ein Sporn für die beutschen Schriftsteller, ben Franzosen burch eigene Leistungen sich an die Seite au ftellen.

§. 106. Wie ernstlich man sich jett die Verbesserung der Sprache und Literatur zur Aufgabe machte, zeigte sich in dem Streite, der 1740 zwischen Gottsche dund den Schweizern mit dem Erscheinen von Vreitinger's "kritischer Dichtkunst, worin die poetische Malerei in Absicht auf die Ersindung im Grunde untersucht wird," ausdrach und die Tr47 mit großer Kampslust von beiden Seiten fortgesetzt wurde. Der Beisall der gewichtigsten Stimmen und der jungen Dichtertalente entschied zuletzt für die Schweizer. Auch unter Gottsched's Schüslern sielen mehrere ab, und seine dramaturgischen Bemühungen

schlugen selbst in Leipzig sehl (bas "Borspiel" ber Frau Neuber 1741), wenn sie gleich im Allgemeinen ben Erfolg hatten, die regelmäßige Form des Drama's in Aufnahme zu bringen. (§. 121).

So wenig man auch in biesen Streitigkeiten zu einer vorurtheilsfreien Einficht in das Wesen der Boesie gelangte, so wiesen boch die Schweizer auf die Phantafie als die schöpferische Dichterfraft hin, verglichen die Boesie mit der Malerei und zogen die Welt bes Wunderbaren in ihren Bereich. Dadurch regten sie die poetischen Bestrebungen manniafach an. Die nüchterne Correctheit mit den bequemen Alexandrinern fing an, einer lebendi= geren und gehaltvolleren Sprache Plat zu machen, und die Befämpfung gereimter Gebichte brachte wenigstens bas Gute, baß in reimlosen Gebichten die Gebankenleere eher fühlbar murde, und die Sprache an Karbenreichthum und Mannigfaltigkeit ber Korm gewann. Was Bobmer und Breitinger für die Wiedererwedung ber mittelhochbeutschen Dichtungen leisteten, trug Frucht in besseren Reiten (Broben ber altschmäbischen Boesie, 1748; Chriemhilbens Rache, 1757; Sammlung ber Minnesinger, 1758. Rascher trat ber Einfluß ber englischen Literatur hervor, obwohl man noch von der Anerkennung des Shaksvearischen Genius fern war und junachst fich nur an bie späteren, jum Theil frangösirenden Dichter hielt (Milton 1608-74; Addison 1672-1719; Pope 1688-1744; Richardson 1689-1761; Thomson 1700-48; Young 1681-1765 und And.)

- Gammlung tritischer, poetischer und anderer geistvollen Schriften, 1741 ff. 12 Stude (hierin 1742 bie erste hinweisung auf die Minnesanger.) R. A. von Wieland: Sammlung der zurcherischen Streitschriften zc. wider die Gottschedische Schule, 1753.
- §. 107. Das Bessere sand vornehmlich in den Bereinen junger Dichter Aufnahme und Pflege, in denen wechselseitige Kritik und freunbschaftliche Ermunterung einander unterstützten. Der erste Bereinigungspunct vorwärts strebender Talente waren die von dem Leipziger Prosessor Johann Joachim Schwabe herausgegebenen "Belustigungen des Berstandes und Witzes" (1741—45). Jedoch war diese Zeitschrift noch von Gottsched's Einstuß abhängig. Bald darauf verbanden sich zu Leipzig Karl Christian Gärtner (geb. zu Freiberg 1712, † als Prosessor und Hostath zu Braunschweig 1791), Johann Andreas Cramer (§. 112) und Johann Abolf Schlegel (§. 112) zur Gerausgabe einer

neuen Monatsschrift: Beiträge jum Bergnügen des Berstandes und Wises (Bremen und Leipzig, 1744—48, daher Bremer Beiträge genannt), in welcher man sich non der Gottsched'schen Schule trennte. Zu ihnen gesellten sich als Mitarbeiter Konrad Arnold Schmid (§. 142), Nicolaus Dietrich Gisseke (geb. zu Cso dei Günz in Ungarn 1724, wo sein Bater evangelischer Prediger war, † als Superintendent zu Sondersshausen 1765), Johann Arnold Schert (ged. zu Hamburg 1723, † als Prosessor und Hostrath zu Braunschweig 1795), Friedrich Wilhelm Bachariä (§. 111) und Andere. Die hervorragendsten Genossen des Bundes waren Gellert (§. 110), Nabener (§. 109) und Klopstock (§. 115). Da mehrere Mitglieder des Bereins später in Braunschweig und Kopenhagen zusammentrasen, so wurden diese Städte neue Mittelpuncte literarischer Thätigkeit.

§. 108. In Salle und einigen anderen preußischen Städten erhielt gleichfalls die Poesie neue Anreaung. Samuel Gotthold Lange (1711-81), ber Stifter ber beutschen Gefellschaft in Halle, und sein Freund Jacob Immanuel Apra (1715 -44), ein Dichter von großer Begabung und in mancher hinsicht ein Vorläufer Klopstock's, folgten den Grundsäten der Schweizer und versuchten sich in reimfreien Gebichten, in benen schon der preußische Patriotismus anklingt. ! Auf gleiche Weise stiftete die Liebe zur Dichtkunft die Freundschaft zwischen Johann Wilhelm Ludwig Gleim (geb. 1719 zu Ermsleben unmeit Halberstadt, seit 1747, zu Halberstadt, † 1803), Johann Beter Uz (geb. 1720 zu Ansbach, + baselbst 1796) und Johann Ricolaus Göt (1721-81), welche um 1740 in Halle zusammentrafen. Der Freundschaftsbund erweiterte fich durch die Befanntschaft mit Ewald Christian von Kleist (8, 113), Karl Wilhelm: Ramler (fi. 116) u. And. Mittelpuncte ber preußischen Diche terverbindungen waren nachmals Salberfadt und Berlin.

Insbesondere ist noch des Einflusses zu gedenken, den gleichzeitig die deutsche Musik auf die Poesie hatte (G. Fr. Händel 1684-1759: Messias 1741; J. Sebask. Bach 1685-1750; J. Moolf Hasse 1699-1783; K. H. Graun 1701-59 u. m. And.)

1 (Byra), Erwels, daß die G\*ttschlanische Secte den Geschmad verderbe, 1743, 44. — Thivsis [Byra's] und Damons [Lange's] freundschaftliche Lieber, 1745. Lange's Horazische Oben, 1747.

# 2. Boltsschriften. Hebergang der Gelehrtenpoesie jum Boltsmäßigen in der belehrenden und tomischen Erzählung.

§. 109. Die Zahl ber moralifchen und schöngeistigen Zeitschriften mehrte fich schnell mit ber Zunahme ber Lefeluft ber mittleren Stände, an die sich jest die Literatur mandte, und trug zur Verbreitung von Kenntnissen wesentlich bei; Die Prosa strebte nach populärer Verständlichkeit und war daher breit und schleppend, gewann jedoch an Correctheit. Gottsched leitete mit großer Geschäftigkeit bie Berausgabe mehrerer folder Zeitschriften: die vernünftigen Tablerinnen 1725 f.: der Biedermann 1727 f. Luise Abelgunde Victorie Gottsched, geb. Culmus (1713-62), beffen feingebilbete und, wie namentlich ihre Briefe' beweisen, ihm an Geschmack überlegene Gaftin, übersette bie englischen Zeitschriften "ber Zuschauer" und "ber Aufseher" (von Abbison und And.) und mehrere popularphilosophische Abhandlungen französischer Schriftsteller. Unter Gottsched's Schülern und ben Genossen des jungern Leivziger Dichterbundes waren viele als Herausgeber populärer Wochen- und Monatsfchriften thätig und fanden bald in anderen Gegenden Deutschlands und ber Schweiz Rachalmung.

Die Satire tibte sich in ben literarischen Fehben. Auf Beisall in weiteren Kreisen bes Bolks konnte die allgemeine Satire rechnen, die einen kleinen Krieg gegen die Thorheiten der mittleren Stände führte. In diesem beschränkten Kreise bewegte sich Gottlieb Wilhelm Rabener (geb. 1714 zu Letpzig, 1741—53 Steuerrevisor in Leipzig, † als Steuerrath zu Dresden 1771) mit gutmüthiger Laune und wurde ein Lieblingsschriftsteller seiner Zeit. Dieser Gattung von Satire schließen sich die Sinngebichte an, die von Vielen versucht wurden, am glücklichsten von Abraham Gotthelf Kästner (geb. 1719 zu Leipzig, feit 1756 Prosessor und kathematik in Göttingen, † 1800).

<sup>1</sup> Briese ber Frau L. A. B. Gottscheb (hgg. von ihrer Freundin Dor. Henr. von Runkel), 1771 f. 3 Thle. <sup>2</sup> Sammlung satirischer Schriften, 1751—55. 4 Thle. 10. Aufl. 1772. Briefe, hgg. von Weiße nebst einer Blographie, 1772. Sämmtliche Schriften, hgg. von Chr. F. Weiße, 1777. 6 Thle. <sup>3</sup>Bermischte Schriften, zuerft 1755. 72. Sinngedichte, hgg, von Justi, 1800. N. A. 1820.

§. 110. Christian Fürchtegott Gellert, (geb. zu hainichen 1715, seit 1745 Docent, seit 1751 außerordentlicher Brofessor

zu Letyzig, † 1769) ward in noch größerem Maße der Liebling bes Volks. Seine Voesie geht nicht über einen engen Kreis des Lebens hinaus, aber ihre innere Wahrheit, ihre bescheidene Gemuthlichfeit bringt jum Bergen. Seine Rabeln und Ergab= lungen (querft 1746) find ein Lefebuch für alle Stände geworden. Seine religiösen Lieber (querft 1757) find der Abbruck seines eblen, frommen Gemüthst: "Wie groß ist bes Allmächt'gen Güte" 2c. "Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht" 2c. "Gott ift mein Lieb" 2c. "Auf Gott und nicht auf meinen Rath" 2c. "Mein erst Gefühl sei Preis und Dant" 2c. "Nach einer Brüfung kurzer Tage" 2c. (Lustspiele &. 121). Seine prosaischen Schriften haben auf ihre Zeit nicht minder segensreich gewirft; auch haben sie zur Berbesserung des Prosastils wesentlich beigetragen: ber Sittenroman "Leben ber schwedischen Gräfin v. G." (1746); Abhandlungen: von den Trostgründen wider ein sieches Leben (1747) u. and.; Briefe nebst einer praktischen Abhandlung von bem guten Geschmacke in Briefen, 1751; 1 moralische Vorlesungen (Dramatische Versuche &. 121).

Die Popularität, welche die Fabel und die Erzählung durch Hagedorn und Gellert erhalten hatten, ermunterte zu zahlereichen Bersuchen in dieser Gattung, unter denen vornehmlich die Fabeln von J. W. L. Gleim (1756. 57) und Magnus Gottsfried Lichtwer<sup>2</sup> (geb. 1719 zu Wurzen, seit 1749 in Halberstadt, † 1783) Beifall fanden. Gottlieb Konrad Pfeffel (geb. zu Colmar 1736, seit 1757 blind; † zu Colmar 1809) ist der letzte Bertreter dieser Gattung von Fabeln und moralischen Erzählungen (seit 1759). 3

- <sup>2</sup> Sammtliche Schriften nehst einer Sammlung von Briefen und einer Biographie von J. A. Cramer, 1769 ff. 10 Thle. und öfter.

  <sup>2</sup> Erste Ausg. 1748; von Ramler verändert, 1761; 3. A. mit Lichtwer's eigenen Aenderungen, 1762.

  <sup>3</sup> Auswahl seiner Fabeln und Erzählungen, hgg. von Hauff, 1840.

  <sup>2</sup> Bbe.
- §. 111. Friedrich Wilhelm Zachariä (geb. 1726, † als Professor zu Braunschweig 1777) bemühte sich durch Nachalmung der französischen und englischen komischen Heldengedichte (Boileau's Chorpult, Pope's Lockenraub u. a.) auch diese Gattung des Komischen in die deutsche Literatur einzuführen. Zuerst erschien (1744) der Renommist; die Schilderung deutscher

Studentensitten fand trot der Schwäche der Ausführung Beifall, der ihn zu ähnlichen Versuchen ermunterte (Schnupftuch, Phaeton, Murner in der Hölle, die Verwandlungen). Un Nachahmern fehlte cs nicht, z. B. Uz, Sieg des Liebesgottes (1753); aber alle konnten sich nur mit Schwerfälligkeit in den fremden Fesseln bewegen.

Bacharia's poetische Schriften, 1763 ff. 9 Thle. und öfter; hinterlassene Schriften und Leben von Eschenburg, 1781.

### 3. Philosophische Lehrgedichte. Didaktische Dden und didaktischbeschreibende Gedichte.

§. 112. Weniger Ansprechendes findet sich unter den Lehrzgedichten, größtentheils Moralpredigten oder philosophischen Abhandlungen in Bersen; z. B. Gellert's moralische Gedichte, 1754 ("der Christ"); Lichtwer's Necht der Bernunft (1758); Gleim's Halladat oder das rothe Buch (1774). Sinen passens deren Stoff wählte J. P. Uz, indem er, gleichwie Hagedorn in seinen moralischen Gedichten (1750), "die Kunst stets fröhlich zu sein" (1760) lehrte. Man bediente sich dazu auch in Horazischer Weise der Form poetischer Briefe oder "Episteln."

In der didaktischen Obe zeichnet sich Uz vornehmlich aus, theils indem er die Grundsätze der Leibnitz-Wolfsischen Philosophie poetisch einkleidet ("Theodicee"), theils indem er der patriotischen Gesiunung einen erhebenden Ausdruck giebt ("das bedrängte Deutschland," "an die Deutschen"). Mit dieser Richtung berührte sich das geistliche Lied, welches bei dem Streben nach dem Schwunge der Obe seine einfache Würde und Herzlickseit gegen eine rhetorische Manier vertauschen mußte, wovon die zum Theil in die Gesangbücher übergegangenen Kirchenlieder von J. Andreas Cramer (geb. 1724 zu Jöhstadt in Sachsen, 1754—71 zu Kopenhagen, † als Kanzler der Universität zu Kiel 1788), 1 Johann Abolf Schlegel (geb. 1721 zu Meißen, † als Generalsuperintendent zu Hannover 1793), 2 Konrad Arnold Schmid (geb. zu Lünedurg 1716, † als Consistorialrath zu Braunschweig 1795), 3 und J. B. Uza nicht frei sind.

1 J. A. Cramer's sammtliche Gebichte, 1782. 83. 3 Thle. Boetische Uebersetung ber Psalmen, 1762—64. 4 Thle. \*Geistliche Gesänge, 3 Sammlungen 1766. 69. 72. Bermischte Gebichte, 1787. 89. 2 Bbe. 3 Lieder auf die Geburt bes Erlösers, 1761.

- 4 J. B. U3' lyrische Gebichte, zuerst 1749 (Frühlingsobe, 1743, in Hexametern mit einer Borschlagsylbe); sämmtliche Werte, 1768. 2 Thle. und öfter.
- §. 113. Ewald Christian v. Aleist ist einer ber hervorragenbsten Dichter ber ernsten elegischen Lyrik. Geboren 1715 zu Zeblin in der Rähe von Cöslin, trat er 1740 in preußische Kriegsdienste und lebte meist zu Potsdam in der Zurückgezogensheit des Garnisonlebens ("der gelähmte Kranich"), dis ihn der siebenjährige Krieg zu Thaten rief ("De an die preußische Krmee" 1757) und er 1759 zu Frankfurt an der Oder in Folge in der Schlacht dei Kunnersdorf erhaltenen Wunden einen frühen Tod sand. Den größten Beisall erward sich sein didaktisch der schling, wozu Thomson's Gedicht "die Jahreszeiten" die erste Beranlassung gegeben hatte. 1

Eine neue Anregung erhielt die didaktische Poesie durch die schwermuthvollen "Nachtgebanken" des Engländers Young, von denen Ebert eine gute Uebersetung lieferte (1754. 56, verbessert 1760). Viele bestrebten sich, es diesen in Melancholie und Klage gleichzuthun, obwohl es Wenigen so von Herzen ging, wie dem edlen Friedrich Karl Kasimir von Creuz (1724—70): die Gräber, ein philosophisches Gedicht in sechs Gesängen (1760).

Rleist's Frühling (in Herametern mit einer Borschlagssylbe) angefangen 1746, hgg. 1749. K.'s Gebichte, 1756. 58; Ausg. von Ramler, 1760. 2 Thle. u. öfter; sämmtliche Werke von W. Körte (nebst einer Biographie), 1803. 2 Thle. u. öfter.

### 4. Das heitere Lied. Anatreontiter. Idyllifde Dichtungen.

§. 114. Das Dibaktische zeigt sich nach allen bisher erwähnten poetischen Erscheinungen als der Mittelpunct der damaligen Poesie. Was über diesen beschränkten Kreis hinausstreht, mibräth, z. B. die Romanze, welche Gleim im Bänkelsängerton erneuerte (1756), und das komische Heldengedicht. Seen so wenig konnte man den rechten Ton für das heitere Lied treffen. Gleichwie Hagedorn (§. 102) ging J. N. Göt in die Schule der Franzosen; er zeigt in einzelnen Liedern eine damals seltene Anmuth der Behandlung. Die Liederpoesse gerieth in leere Tänbelei, als man mit erkünstelter Empfindung "anakreontische" Lieder dichtete, wobei die muntern griechischen Lieder, die Anakreon's Namen tragen — damals neden Horaz die Borbilder des

į

Frohsinns — sowie die griechischen Stolien oder Trinklieder, die Ebert nachzubilden versucht hatte, zum Muster genommen wurden. Rachdem Gleim in seinen "scherzhaften Liedern" (1744. 45), denen sich hernach "Gedichte nach Anakreon's Manier" (1764. 66) anreihten, diesen Ton angeschlagen hatte, sangen die Anakreontisten dis zur Nebersättigung in demselben fort. (Gleim's Kriegslieder, f. § 116). 2

Die Poesie schöpfte noch nicht aus der Tiefe des menschlichen Herzens; bedenklich schien der freie Erguß der Empfindung; das her konnten noch die Zierereien einer "idealen" Schäferwelt gesallen, die in dramatischen Schäferspielen, im Liede und in der Idulte zur Schau gestellt ward. Den größten Ruhm erlangte im idulischen Fache Salomon Geßner (geb. 1730 zu Jürich, auch als Landschaftsmaler geachtet, † daselbst 1787): er steht unter dem Einstuß der Alopstockschen Poesie. Seinen Joullen (seit 1756), die in einer höchst wohlklingenden ("poetischen") Prosa abgesaßt sind, sehlt trot der Zartheit und Unschuld der Bersonen Naturwahrheit und Charakter. Sinige seiner idullischen Dichtungen sind nach einem größeren epischen Plane angelegt: der Tod Abels in fünf Gesängen (1758), der erste Schiffer in zwei Gesängen (1762).

Sös bermischte bei ber Uebersetzung bes Anakreon 1746. Gös bermischte Gedichte, hag. von Ramler, 1785. 3 Thie. Schiem's sammtliche Merke, hag. von Körte (nebst Biographie), 1811 ff. 8 Bbe.

# 5. F. G. Rlopftod. — Antite Oden. Batriatifche Lyrit.

S. 115. Friedrich Gottlieb Klopstack, geb. zu Quedlindurg den 2. Juli 1724, ward von dem eignen Genius frühzeitig auf eine Bahn gewiesen, die ihn von den mitstrebenden Zeitgenossen entsernte und weit über sie emportrug. Kaum hatte er 1745 Schulpsorte verlassen, als er den schon auf der Schule stillzgenährten Borsat, den Messias (nach Milton's Borgange) zum Gegenstande eines großen Spos zu machen, ansangs zu Iena (1745), und (seit 1746) zu Leipzig auszusühren begann (Mitglied des Leipziger Dichterbundes). Für seine erhabenen Anschauungen und Empfindungen wählte er die Formen der antiten Bersmaße, in denen disher nur einige unbedeutende Versuche gemacht waren, und ward der Schöpfer einer ausdrucksvollen und klangreichen

1773. Erste Gesammtausgabe 1780. 2 Bbe. (Daneben eine Ausgabe nach Klapstod's neuer Orthographie.) N. U. 1799. 4 Bbe. Erste Sammlung der Oden, 1771; N. U. 1798; Oden und Elezieen mit erklärenden Unmerkungen von Betterlein, 1827. 28. 3 Bbe.; von Gruber, 1831. 2 Bbe. 3 Margar. Klopstod hinterlassene Schriften, 1759, und im XI. Bande von K.'s Werken. 4K. Fr. Cramer, Klopstod. Er und über ihn. 1780 sp. 5 Thle. Klopstod's Leben von Gruber, 1832. Briefwechsel und lebensgeschichtliche Beiträge von H. Schmidlin, 1839. 3 Bde. J. E. Möritoser, Klopstod in Jürich, 1851. Sesammelt 1758. 69. 2 Thle. Klopstod's Werke, 1798—1817. 12 Bbe. und mehrere Wiederabbrücke.

§. 116. Die erste Einwirkung eines seiner Zeit überlegenen Geistes pflegt eine Menge versehlter Nachahmungen zu veranslassen, die sich mehr an das Aeußere als an das Wesen halten. Die Helbengedichte nach Gottsched'schen Regeln konnten freilich sein Glück mehr machen, und der "Hermann" des Freiherrn von Schönaich in trochäischen Bersen (1751) wurde verspottet und bald vergessen. Aber nicht viel besser sind die Patriarchaben in holprichten Hexametern, wovon selbst Bodmer's Noah! (1752) keine Ausnahme macht. Die Gottschedianer fürchteten die Rückstehr des Lohenstein'schen Geschmacks.<sup>2</sup>

K. W. Ramler (geb. zu Colberg 1725; 1748—90 Professor an der Cadettenschule in Berlin, † 1798) wetteiserte mit Klopstod in der antik-gemessenen Ode und nahm dabei die Oden des Horaz in einem beschränkteren Sinne zum Vorbilde. Seine Gedichte sind das Erzeugniß eines mühsam ringenden Fleißes, der wohl zuweilen das Nechte trifft, aber nicht die poetische Wärme, welche vom preußischen Patriotismus sich vertreten lassen muß, zu erzwingen vermag. Dessenungeachtet ist sein Verdienst um die Sprache und Metrik, die er auch durch Uebersetzungen des Horaz (zuerst 1769), Martial, Catull und Anakreon geförsbert hat, anzuerkennen.

Andere suchten der patriotischen Dichtkunst durch abenteuerliche Formen eine alterthümliche Krast zu verleihen und führten die sogenannte Bardeupoesie ein, der auch Klopstock's Beispiel Vorschub leistete, z. B. Gerstenberg (§. 122): Gedicht eines Stalden, 1766. Die Ossian'schen Gedichte waren unter solchen Umständen eine willkommene und einsuspreiche Erscheinung. Die Oden des Wieners Michael Denis [Sinch's des Barden] (1729—1800) sind Nachahmungen sowohl dieser Gedichte als ber Klopstock'schen Barbengesänge, haben aber noch ein besonderes Interesse als Ausbruck bes östreichischen Patriotismus, in welcher Hinsicht er neben Ramler zu stellen ist; er bezeichnet uns auch ben Zeitpunct, wo das katholische Deutschland von dem protestantischen zu lernen und seine Poesie nachzuahmen ansing.

Auf ber andern Seite wurde die patriotische Lyrik dem Bolksliede wieder näher gebracht. Die "preußisch en Kriegslied er in den Feldzügen 1756 und 1757 von einem Grenadier" (1758) sind Gleim's bedeutendste Leistung, obwohl der Ton des Polksliedes auch hier noch nicht getroffen ist. Außerdem ist zu beachten, daß während der Kriegsjahre das Volkslied wieder hervortrat und nicht wenig dazu beitrug, die lyrische Poesie zur Einfachheit und Bolksthümlichkeit zurückzuführen. Diesem Volkstone begegnen wir auch in einigen der "Schweizerlieder" (1767) Johann Kaspar Lavater's (geb. 1741 zu Zürich, † dasselbst 1801).

Mit dem wiedergewonnenen Nationalgefühl, das hier im Bardenwesen und in Hermanniaden aller Art, dort in der Begeisterung für Friedrichs Großthaten durchbrach, sielen nach und nach die Schranken, welche die deutsche Poesie einengten. Der erweiterten Weltansicht wichen die engen Moralbegriffe, der kräftigen Erregung des Gemüths die mattherzigen Tändeleien, der Theilnahme an der bewegten Gegenwart die marklosen Joeale. Wie am Schlusse dieses Zeitabschnittes durch Lessing's und, wenn auch in weit geringerem Grade, durch Wieland's Bestrebungen die Poesie sowie die Theorie und Kritik auf einen höheren Standpunct geführt wurden, kann erst näher nachgewiesen werden, nachdem wir die gleichzeitigen Fortschritte der Wissenschaft ins Auge gefaßt haben.

¹ Noah, ein Helbengebicht in 12 Gefängen, 1752; 2. Aust. "Roachibe", 1765; 4. A. "ganz umgearbeitet" 1781. <sup>2</sup>Schönaich's neologisches Wörterbuch, 1754. <sup>3</sup>R.'s Oben, 1767. 68. Lyrische Gebichte, 1772; poetische Werke, hgg. von Gödingk, 1800. 1801. 2 Bbe. <sup>4</sup>Erste Uebersetzung (in Prosa), Hamburg 1764 ("Fingal, ein Helbengebicht" 2c.); in Hexametern von Michael Denis, 1768. 69. 3 The. <sup>5</sup>Die Lieber Sineb's bes Barben, 1772; Ossands und Sineb's Lieber, 1784. 5 Bbe. und öfter.

### 6. Philosophie und Theologie. Aefthetit und Aunftgeschichte.

§. 117. Der Hauptsache nach behauptete sich biefen Zeitab=

schnitt hindurch das Leibnig-Wolff'sche Sustem, obgleich man ichon bas Unhaltbare beffelben einzusehen anfing. hermann Samuel Reimarus zu hamburg (1694-1786)! versuchte mit Gluck eine populäre Behandlung einiger Theile berfelben. Neigung zur metaphysischen Speculation nahm allmählich ab. je mehr ber populäre Empirismus ber Engländer und Franzosen. welcher sich auf die sinnliche Erfahrung beschränkte, Gingang fand. Indem diefer sich zur Aufgabe machte, die von der Borzeit überlieferten Vorurtheile, den Aberglauben und überhaupt die den Geist beschränkenden Kesseln zu zerstören, erhielt die Philosophie eine Richtung, welche Religion und Moral vielfach gefährdete und oft der edelsten Pflanzen nicht schonte. Durch die gefällige Darstellung, ben Wit und Spott ber vielgelesenen französischen Schriftsteller erhielten biese Lehren eine über ganz Europa sich erstreckende Wirksamkeit (Voltaire 1694—1778, J. J. Rousseau 1712-78, Diderot 1713-84, d'Alembert 1717-83, Helvetius Die Encuklopäbisten). Bei ben Deutschen jedoch waren Religiofität und Sittlichkeit zu fest im Volksleben begrünbet, um so tief, wie in Frankreich, erschüttert zu werden. Wenn man auch hin und wieder ins Extrem hinüberariff, so blieb boch im Allgemeinen ber sittliche Ernst und die wissenschaftliche Gründlichkeit herrschend. Die Wissenschaft hatte ber Kritik viel zu verbanken, und in der Kunft, klar und anziehend zu schreiben, konnte man von Franzosen und Engländern viel lernen.

Die Schriftseller, welche die Philosophie von dem System der Schule zu befreien und in die weiteren Kreise der Gebildeten einzusühren suchten, behandelten besonders Gegenstände der praktischen Philosophie, der Psychologie und Aesthetik, und strebten gemäß dem Muster der Engländer und Franzosen nach einer eleganten populären Darstellung. Wie sehr die Lehrprosa dadurch gewann, zeigen die Schriften Johann Georg Sulzer's (geb. 1720 zu Winterthur in der Schweiz, seit 1747 Prosessor in Berlin, † 1779), Moses Mendelsohn's (geb. von jüdischen Eltern 1729 zu Dessau, † zu Berlin 1786); ferner die Abhandelungen von Thomas Abbt4 (geb. zu Ulm 1738, † 1766 zu Bückeburg), von Johann Georg Zimmermanns (1728—95, Urzt zu Hannover) u. And. Eine lebhaste Thätigkeit für popularphilosophische "Ausklärung" entwickelte Friedrich Nicolai (1733—1811), Buchhändler in Berlin. Als Mittelpunct und

Beförberer literarischer Bestrebungen während eines langen Zeitraums ist er nicht ohne Verdienste, namentlich als Herausgeber der "Briefe die neueste Literatur betreffend" (1759 ff.). Als er aber den Maßstad des "gesunden Menschenverstandes" an die hervorragendsten Erscheinungen der Literatur legte, vergalt ihm das jüngere Geschlecht die Verkennung der fortgeschrittenen Zeit mit aller Vitterkeit des Spottes. Die umfassenste unter den von ihm herausgegebenen Zeitschriften, die allgemeine deutsche Vibliothek (1765 ff.), machte den Standpunct der Aufklärung vornehmlich auf dem Gebiete der Theologie und des kirchlichen Lebens geltend.

Im Gegensate zu ben Tenbenzen bes Zeitgeistes suchte Joshann Georg Hamann (geb. 1730 zu Königsberg, † zu Münster 1788) in seinen ibeenreichen humoristischen Flugschriften bie Offenbarung bes Göttlichen in Natur, Schrift und Geschichte als eine lebendige Einheit aufzusaffen. Da seine genialen Anschausungen sich meist in dunkeln Ausdruck hüllten ("Magus aus Norsben"), so wurde er von wenigen seiner Zeitgenossen beachtet und erst von der Nachwelt nach Verdienst gewürdigt.

Die vornehmsten Wahrheiten ber natürlichen Religion, 1754; 6. Aust. 1791. Vernunftlehre, 1756; 5. Aust. 1790. Betrachtungen über die Kunsttriebe ber Thiere, 1762; 4. Aust. 1798. Bgl. §. 122. Moralische Betrachtungen über bie Werte ber Katur, 1745; allegemeine Theorie ber schönen Künste, 1771. 74. 2 Bbe. 1792 st. 4 Bbe.; vermischte philosophische Schriften, 1773. 85. 2 Bbe. Ueber die Empsindungen in Briesen, 1755; philosophische Schriften, 1761. 71. 2 Bbe.; Phädon ober über die Unsterblichteit ber Seele, 1767; 7. Aust. 1856. Gesammelte Schriften, 1843 ff. 7 Bbe. Bom Tobe sürs Vaterland, 1761; vom Verdienste, 1765; verm. Werte, hgg. v. F. Nicolai u. Biester, 1768—81. 6 Thie. Bom Rationalstolze, 1758; über die Einsamkeit, zuerst 1756, später erweitert, 1784 f. 4 Thie. Biblische Vetrachtungen, 1758; Sokratische Denkwürdigkeiten, 1759; Kreuzzüge des Philosogen, 1762, u. m. and. Hamann's Schriften, hgg. von Fr. Roth, 1821 ff. 8 Thie. H. B. Leben und Schriften von C. H. Gilbemeister, 1857. 58. 3 Bbe.

§. 118. In Predigten und Erbauungsbüchern bemühte man sich, Popularität des Vortrags mit geschmackvoller stilistischer Form zu verbinden. Die kirchliche Glaubenslehre trat mehr in den Hintergrund, dagegen wurde der sittliche Gehalt des Christenthums mit Wärme dargestellt. Die vorzüglichsten Vertreter der geistlichen Veredsamkeit dieser Periode sind: August Friedrich

Wilhelm Sack zu Berlin (1703—86), Johann Friedrich Wilshelm Jerufalem zu Braunschweig (1709—89), Johann Andr. Cramer (§. 112), auch Nebersetzer der Predigten des Chrysoftomus, Johann Joachim Spalding zu Berlin (1714—1804), deffen Abhandlungen "über die Bestimmung des Menschen" (1748), "Gedanken über den Werth der Gefühle im Christensthum" (1761), "über die Nutharkeit des Predigtamts" (1772) sich ebenfalls durch klare herzliche Sprache auszeichnen.

§. 119. Die Theorie der Poesie, welche durch Breitinger zuerst eine wissenschaftliche Behandlung erhalten hatte, wurde durch Alexander Gottlieb Baumgarten zu Halle (1714—62) zu einem Theil des philosophischen Lehrgebäudes erweitert: "Aesthetit". 1 Ihre Werke wurden mit Benutung verwandter französischen und englischen Schristen die Grundlage der Abhandlungen und kritischen Crörterungen von Nicolai und Mensbelßsohn, Ramler und Sulzer, durch welche die ästhetische Kritik vorzugsweise nach Berlin gezogen wurde. Zwei Männer, Winckelmann und Lessing, erheben sich über ihre Zeit durch ihre geniale Ansicht von dem Wesen der Kunst und Poesie, sowie durch tieses Eindringen in die Grundsäte derselben.

Robann Roachim Windelmann (geb. 1717 zu Stendal) hatte unter brückenden Verhältniffen (1743-48 Conrector zu Seehaufen in der Altmark, dann Bibliothekssecretar bei bem Grafen von Bunau in Dresben) seinen Geift an ben classischen Werken bes Alterthums genährt (Abhandlung "über bie Nachahmung ber griechischen Werke in ber Malerei und Bilbhauer= funft" 1755), bis feine Begeisterung für die bilbende Kunft ber Griechen unter Staliens Schäten (feit 1755) volle Befriediauna fand. Mit feiner Gefchichte ber Runft bes Alterthums (1764) beginnt eine neue Periode bes Studiums der alten Runft, beren innerstes Heiligthum sich ihm geöffnet hatte, sowie überhaupt das richtige Verftändniß bes griechischen Geiftes und somit auch ber griechischen Poesie. Als er 1768 nach einem turzen Aufenthalte in Deutschland, von schwermuthiger Sehnsucht ergriffen, die Rückreise nach Italien autrat, fand er seinen Tod von der Hand eines Meuchelmörders. 4 — Von Lessing's fritischen Berbiensten läßt sich erft im Zusammenhange bei dem beutschen Drama reben (§. 122).

'Aesthetica, 1750. 58. II. Vol. Batteux, Einschränfung ber schiegel, Aunste auf einen einzigen Grundsatz, übers. 2c. von J. Ab. Schlegel, 1751 (im Auszug von Gottscheb, 1751). Einleitung in die schönen Wissenschaften 2c. mit Zusätzen von K. W. Ramler, 1758; 5. Ausl., 1803. 4 Bbe. Home 's Grundsätze der Kritik, übersett von Meinhard, 1763 ff. 3 Bbe.; 2. Ausl. von Garve, 1772. 2 Bbe. 4 W.'s Werke, 1808 ff. 9 Bbe. und öfter. W.'s Briefe, hgg. von Fr. Förster, 1824 f. 3 Bbe. (Werke, Bb. 10—12.)

#### 7. Siftorifche Biffenschaften.

§. 120. Die Zeitereignisse steigerten die Theilnahme an dem öffentlichen Leben. Die Zeitungen mehrten sich und fanden ein immer größeres Bublicum. Das Staatsrecht, die inneren Berhältnisse ber beutschen Staaten wurden mehr als bisher Gegenstände wissenschaftlicher Erörterung; die staatsrechtlichen Schriften von Johann Jacob Moser (1701-85) und beffen Sohn Friedrich Karl von Moser2 (1723-98) wirkten in einem weiten Kreise. War gleich das Studium ber Geschichte manniafach angeregt, so find doch die Geschichtswerke auch in dieser Periode nur eine maffenhafte Ansammlung des Stoffs, in welcher man Kritik und selbstständiges Urtheil vergebens sucht. Eine neue Bahn für die Behandlung der Nationalgeschichte brach Juftus Möser zu Osnabrud (1720-94). Seine Donabrudifche Beschichtes ift nicht bloß eine Busammenftellung von Staatshändeln, sondern eine Geschichte des Bolks. In seinen populären Auffäten, welche in den "patriotischen Phantafieen" (1774) und in ben "vermischten Schriften" gesammelt erschienen, zeigt er, wie man, ohne oberflächlich zu sein, für bas Bolt ichreiben könne.

Ein großes Verdienst um die Behandlung der allgemeinen Geschichte und deren Hilfswissenschaften erward sich die Universität Göttingen. Johann Christoph Gatterer (1727—99, seit 1759 Professor der Geschichte in Göttingen) führte eine bessere Methode ein, indem er sich von der hergebrachten Ansordnung nach vier Monarchieen lossagte. Gottsried Achenswall (1719—72) ward der Begründer der Statistik. Anton Friedrich Büsching (1724—93) begann als Professor zu Göttingen seine sleißig zusammengetragene Erdbeschreibung (seit 1751), welche die Grundlage der neuern Geographie ward.
— Eine andere, sogenannte philosophische, Behandlungsweise der

Geschichte nach den leitenden Ideen der menschlichen Cultur ging von Engländern und Franzosen aus. Großen Beifall erwarb sich Isaak Felin zu Basel (1728—82) durch sein Hauptwerk "über die Geschichte der Menschheit" (1764) und sand viele Nachfolger.

1 Deutsches Staatsrecht, seit 1737. Lebensgeschichte von ihm selbst, 1768. 3. A. 1777 st. 4 Bbe. (Gefangenschaft zu Hohentwiel 1759—64). 2 Ter Herr und der Diener, 1759; von dem deutschen Nationalgeist, 1765, und viele andere. 3 Seit 1765 bogenweise; umgearbeitet 1780. 2 Thle.; 3. Thl. aus dem handschriftlichen Nachlasse, 1824; sämmtliche Werke, hgg. von Abelen, 1842 st. 10 Thle. 6 Handbuch der Universalhistorie, 1761. 64. 2 Thle. Einleitung in die synchronistische Universalhistorie, 1771. 2 Thle. und andere Schriften. 7 Abris der neuesten Staatswissenschaft der heutigen vornehmsten europäischen Reiche und Republiken, 1749.

# 8. Entwickelung des Drama's. G. E. Leffing's vielfeitiges Birken.

§. 121. Das Theater und die bramatische Boesie der Deutschen waren bis gegen das Ende dieses Zeitabschnitts in einem elenden Auftande. Die Bühne blieb ohne Unterstützung von Seiten ber Bofe, die Schauspielergesellschaften maren ungebilbet und verachtet, die Dichter, die mit der dramatischen Poesie sich befakten, fanden wenig Anregung von außen. Gottsched's Reformversuche hatten für die Bühne geringen Erfolg, setzten sich jedoch in der Literatur weiter fort. Allein moralische Bebenk= lichfeiten nicht minder, als engherzige Kunfttheorieen hinderten jebe freie Entwickelung bes Talents. Was an Originaldramen erschien, war nach französisch-Gottsched'schen Theorieen gearbeitet, 3. B. die Lustsviele von Frau Gottsched und von Gellert (bas "rührende" Lustspiel), die matten Schäferspiele von Gellert, Gärtner, Gleim 2c. Etwas selbstständiger, doch an Gottscheb anlehnend, entwickelte sich bas bramatische Talent Johann Elias Schlegel's (geboren 1718 zu Meißen, seit 1743 in Kopenhagen, † als Professor zu Soröe 1749), sowohl in der Tragödie (Hermann, 1741 vollendet; Canut 1746) als in dem Lustspiel (die stumme Schönheit, der Triumph der guten Frauen). 1 Schwächer ist Johann Friedrich von Cronegk (1731-59), bessen "Codrus" (1758) jedoch bes von Nicolai für das beste Trauerspiel ausgesetten Breises für würdig gehalten wurde.

Bon ben Engländern nahm man anfangs nur bie zahmen

Stüde eines Abdison, Young, Thomson ac. herüber. Doch war es kein geringer Fortschritt, daß man statt der breiten Alexandriner die fünfsüßigen reimlosen Jamben gebrauchen lernte, welche, gleichzeitig mit J. H. Schlegel, Joachim Wilhelm von Brawe (1738—58) in seinem "Brutus" zur Anwendung brachte; jedoch wurden sie bald darauf durch die Prosa wieder verdrängt. Auch in den Stüden des Christian Felix Weiße zu Leipzig (1726—1804), dessen Talent freilich für das höhere Drama (Eduard III. Richard III. 1758 u. and.) nicht zureichte, zeigte sich der Uebergang zum englischen Geschmack, durch den man endlich auch zu Shakspeare geführt wurde. Am gewandztesten erschien Weiße in Singspielen und komischen Opern, die er in Verbindung mit dem trefslichen Componisten Johann Abam Hiller († 1804) troß Gottsched's Jorn wieder in Gang brachte (der Teufel ist los, 1753 u. m. a.)

1 Theatralische Merke, 1747. Beiträge jum banischen Theater, 1748. J. E. Schlegel's sammtliche Werke, 1761 ff. 5 Bbe. 2 Abbison's Cato, überset von L. A. B. Gottscheb, 1735; 4. A. 1753; Thomson's Sophonisba, übers. von J. Heinr. Schlegel — in fünssüßigen Jamben — 1758; Ugamennon und Coriolan, aus dem Englischen Thomson's, übers. von Schlegel, 1760; Trauerspiele aus dem Englischen (Thomson, Poung), überset von Schlegel, 1764. 3 Hogs. von Lessing, 1768. 4 Beiträge zum deutschen Theater, 1759—68. 5 The.

§. 122. Gottholb Ephraim Lessing, geb. zu Camenz in der Lausit den 22. Jan. 1729, erhielt eine gründliche Borzbildung auf der Fürstenschule zu Meißen und begab sich 1746 nach Leipzig, um Theologie zu studien. Sein Geist war schon zu selbstständig, als daß er an dem damals gewöhnlichen Gange der gelehrten Studien hätte Gesallen sinden können; er suchte anderweitige Nahrung. Das Theater zog ihn lebhaft an, der Umgang mit Schauspielern weckte manche neue Ideen über Bühnenwesen und dramatische Dichtkunst. Gleich wie sein Freund Weiße, arbeitete er kleine Stücke für das Theater (der junge Gelehrte, X1747; Damon oder die Freundschaft, X1747; der Misogyn, X1748; die alte Jungser, X1748; die Juden, X1749; der Freigeist, X1749; der Schaß, X1750), zum Theil Nachbildungen des römischen Lustspiels, in denen wenigstens Lebendigkeit des Dialogs anzuerkennen ist.

Sein immer reger vielumfassenber Geist zog ihn zugleich zu

vielseitigen wissenschaftlichen Studien; alte wie neue Literatur beschäftigte ihn in ihrem ganzen Umfange. Der wiederholte Aussenthalt in Berlin (1750. 53—55. 58—60) brachte ihn in nähere Berbindung mit Mendelssohn und Nicolai; mit ihnen verband er sich 1759 zur Herausgabe der "Briese, die neueste Literatur betressen," der besten unter den damaligen kritischen Zeitschriften, welche für die Kunstkritik von großem Einslusse war. In Berlin arbeitete er auch die "äsopischen Fabeln" (1759) aus, die eben so sehr durch Schärse des Gedankens, wie durch vollendet schönen Ausdruck, wenn gleich in Prosa, alles übertressen, was die derzeitige Fabelpoesse auszuweisen hat; er begleitete sie mit scharssimmigen Untersuchungen über das Wesen und die Geschichte der Fabel.

In der Entwickelung des Drama's trat mit seinem Trauersspiele Miß Sara Sampson (1755) eine neue Wendung ein,
indem er den tragischen Stoff aus dem Kreise des bürgerlichen Familienlebens wählte und statt der Alexandriner die Prosa gebrauchte. Die noch etwas breite Behandlung, welche die discherigen steisen steisen steisen ganz überwunden hat, war dem
Stücke nicht hinderlich, allgemeinen Beisall zu erhalten; es gewann dem beutschen Drama einen neuen Boden. Lessing erkannte in
der Gattung des "bürgerlichen" Trauerspiels eine Rücktehr zur
Naturwahrheit, gleichwie unter den Franzosen Diderot, dessen
"Theater" er in einer deutschen Bearbeitung herausgab (1760).

Inzwischen beschäftigte ihn neben anderen dramatischen Arsbeiten, z. B. Doctor Faust (um 1758) und dem kleinen Trauersspiele Philotas (1759), der Entwurf zu der Tragödie Emilia Galotti, welche er erst 1772 vollendete, ein Drama, das zwar auch noch poetische Wärme und Fülle vermissen läßt, aber in der Anlage des Plans und in der Charakterzeichnung sich über alle disherigen Leistungen, im Drama erhebt. Außer diesen Vorzügen hat sein Lustspiel Winna von Barnhelm oder das Soldatenglück (1767; "versertigt im Jahre 1763" in Breslau) noch den, daß es das erste Bühnenstück war, welches von einem wahrhaft nationalen Leben und dem Interesse der Gegenwart durchdrungen ist. Die Wirkung, die das Stück herz vordrachte, zeigte, auf welchem Wege allein der dramatischen Poesse zu helsen sei.

Eben so sehr wie durch seine eigenen Schöpfungen, in denen

bie bichterische Productionsfraft zum Theil durch die Schärfe bes Berstandes vertreten wirb, bereitete Lessing burch seine Kritik eine neue Beriode des Drama's vor. Als er 1767 nach hamburg als Theaterbichter und Theaterfritifer berufen worden mar, gab er feine Kritifen als Samburgifche Dramaturgie (1767, 68) heraus, worin er die Grundirrthümer der Theorieen ber Franzosen sowie die Mängel ihrer bramatischen Dichter und ber beutschen Nachahmer aufbecte, auf bas spanische und englische Theater aufmerksam machte und namentlich auf Shakspeare hinwies. Wieland hatte sich (feit 1762) das Verdienst erworben, biesen burch eine Uebersetzung i ber beutschen Nation zugänglicher zu machen. Gleichzeitig wirkte Sans (Beinrich?) Wilhelm von Gerftenberg aus Tonbern in Schleswig (1737-1823) für bie Anerkennung bes britischen Genius; 2 sein Trauerspiel Ugolino (1768) gehört, so formlos und grell es ift, unter die wirtsamsten Erscheinungen jener Jahre und half ebenfalls die freiere Bewegung bes Drama's förbern.

Obwohl das Drama und die dramatische Literatur Lessing auf allen Stusen des Lebens am lebhastesten anzogen, so nahmen doch andere Gediete wissenschaftlicher Forschung seine Thätigkeit nicht minder in Anspruch. Winckelmann's Schristen riesen ihn wieder zu den Studien der antiken Kunst, deren herrlichste Frucht (1765) war. 1768 folgten die antiquarischen Briefe, welche gegen den Prosessor Klotzu zu Halle gerichtet waren; daran schloß sich die Abhandlung: "wie die Alten den Tod gebildet" (1769).

1770 ward Lessing als Bibliothekar nach Wolfenbüttel berusen. Unter den handschriftlichen Schätzen dieser Bibliothek, von denen er einige in den "Beiträgen zur Geschichte und Literatur" 2c. (1773 ff.) veröffentlichte, befand sich auch ein Werk des H. S. Reimarus (§. 117), durch dessen Bekanntmachung (Wolfenbüttel'siche Fragmente) er eine große Aufregung unter den Theologen hervorrief. Ueber den Hamburger Hauptpastor Goeze, welcher die heftigsten Angrisse gegen ihn richtete, ersocht er in einer Reihe von Streitschriften (seit 1778), besonders dem Antigoeze, einen glänzenden Sieg und wieß zugleich der theologischen Forschung neue Wege.

An der Grenze seines Lebens († d. 15. Febr. 1781) schien

sein Geist noch die schönsten Blüthen zu entfalten. In den Gesprächen "Ernst und Falt," in der Abhandlung "die Erziehung des Menschengeschlechts" und in dem didaktischen Drama Rathan der Weise (1779) erstieg er eine Höhe des philosophischen Denkens, auf der ihn unter seinen Zeitgenossen wenige begreisen konnten. Denn das war die tragische Seite seines Lebens, daß er einsam und unwerstanden neben Freunden stand, die sich seine Geistesgenossen dünkten. Wenn diese vornehmlich seine poetischen Leistungen priesen, so hat dagegen erst die Nachwelt der Klarheit seines Verstandes, der Methodik seiner Kritik, der geistigen Freiheit, vor Allem der sittlichen Kraft seines Wirkens und deren Erscheinung in der Form, in der lebensfrischen Prosa, volle Gesrechtiakeit widerfahren lassen.

1762 ff. 8 Bbe. R. Ausg. (verbessert und fortgesett) von J. J. Sichenburg, 1775 ff. 12 Bbe.; umgearbeitet 1798 ff. 12 Bbe. Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur (Schleswigsche Literatursbriese), 1766. 67. 3 Samml., worin: "Bersuch über Shakspeare's Werke und Genie." Leising's sämmtl. Schriften (nebst Briefswechsel) 1771 ff.; 1796 ff. 30 Bbe. und mehrere Abdrücke. Außgabe von K. Lachmann, 1839 ff. 13 Bbe. R. A. von W. von Maltzahn, 1853 ff. Leben von K. G. Lessing, 1793. ff. 2 Thle., von Danzel, 1. Thl. 1850. 2. Thl. von Guhrauer, 1853. G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke, von A. Stahr, 1859. 2 Thle. 2. A. 1862. G. E. Lessing als Theologe von Karl Schwarz, 1854.

# 9. Der Roman. Bieland's Romane und romantische Dichtungen.

§. 123. Die früheren Liebhabereien ber Lesewelt blieben noch eine geraume Zeit im Gange, da noch wenig Bessers vorshanden war, um sie zu verdrängen. Das Ausland mußte zu diesem Theile der Literatur einen großen Beitrag liesern; französische und englische Romane wurden sleißig übersetzt. Mit Richardson's empsindsamen Familienromanen (Pamela, Clarissa, Grandison) beginnt auch in Deutschland eine neue Periode des Romans. Einer der ersten Versuche in dieser Gattung war Gellert's Leben der schwedischen Gräfin von G. (1746). Unter Richardson's Nachahmern sand Johann Timotheus Herzmes (1738—1821) am meisten Beisall.

1 Geschichte ber Miß Janny Willes, so gut als aus bem Engslischen überset, 1766; Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, 1769 ff. 5 Bbe. u. v. andere.

§. 124. Chriftoph Martin Wieland (geb. zu Oberholzheim bei Biberach in Schwaben, ben 5. September 1733) war ber Erste, welcher die Kunft der Darstellung im Roman zu einer vollendeteren Form ausbildete. In seinen Jugendjahren hatte er unter ben Einbrücken, die Klopftod's Meffias, Blato's philosophische Schriften und ähnliche Werke auf ihn machten, sich bem Enthusiasmus für bas Ueberfinnliche und Ibealische hingegeben (ber geprüfte Abraham, 1753; XHymne auf Gott, 1754 X u. s. w.; die Dramen Johanna Gray, 1758, Clementina von Porretta, 1760). Da aber bieser nicht aus der Tiese des Gemuths hervorging, so folgte in gereifteren Sahren (schon um 1758) eine Gegenwirfung, burch die er ben ibealen Gebieten mehr und mehr entfrembet murbe. Als er aus ber Schweiz, wo er längere Zeit mit Bodmer in enger Verbindung gestanden hatte, 1760 nach Biberach zurückgekehrt war, gewann ber Geist ber französischen Literatur die Herrschaft über ihn. Die Umwandlung seines Innern kündigte sich an in der Beschäftigung mit Shatspeare (§. 122) und in bem Romane: die Abenteuer des Don Silvio von Rosalva ober Sieg ber Natur über die Schwärmerei (1762. 63, hag. 1764), einer schwachen Rachahmung bes Cervantes./ Vollendeter zeigte sich Wieland in seinem zweiten Romane Beschichte bes Agathon (1766), in welchem seine eigene Bildungsgeschichte im Gewande griechischen Lebens, bas er jedoch nur in dem Spiegel der modernen frangösischen Welt erblicte, dargestellt wird.

Zugleich entwicklte er ein gewandtes Talent für die komische und romantische erzählende Poesie. Viele Bemunderer fanden seine "komischen Erzählungen" (seit 1762, hgg. 1765), an denen Andere jedoch mit mehr Recht den Mangel einer sittlichen Weltzansicht tadelten. Bald folgten zwei größere Dichtungen: Idris und Zenide, "ein heroisch-komisches Gedicht," (1767) und der neue Amadis (1771), worin er die Romantik mit französischer Galanterie überkleidete. Gleichzeitig stellte er die Phikosophie des Lebensgenusses in dem Lehrgedichte Musarion oder die Phikosophie der Grazien (1768) dar.

Von Erfurt, wo er seit 1769 als Prosessor ber Philosophie lehrte, wurde er 1772 als Prinzenlehrer nach Weimar berufen († zu Weimar den 20. Jan. 1813; Grad zu Osmannstädt). Hier bildete er unter edleren Einslüssen die schönste Seite seiner dichterischen Thätigkeit aus, indem er seine heitere lebens dige Darstellungsgabe dem Märchen und der romantischen Erzählung widmete. Die kleineren romantischen Dichtungen, unter denen Sandalin oder Liebe um Liebe (1776), Geron der Adelige (1777) und Schach Lolo (1778) auszuzeichnen sind, waren die Borbereitung zu seiner vorzüglichsten und bleibendsten Leistung, dem Oberon (1780), einem romantischen Helbengedichte in zwölf Gesängen, worin er die Sagen von Oberon und Hund von Bordeaux kunstvoll zu einem Sanzen verband.

In seinen Romanen behandelte Wieland auch sernerhin, wie in Agathon, mit Vorliebe das griechische Leben, aber im Geiste der modernen französischen Weltansicht, mit heiterer Satire in ber Seschichte der Abberiten K1774 ff. im Mertur, vollständig 1776), mehr didaktisch im Peregrinus Proteus (1791), Agathodämon (1799) und Aristipp (1800 ff.). Aus seiner Liebe zum Alterthum entstanden die Uebersehungen einiger geisteszverwandten griechischen und römischen Autoren, wobei das Verzeinst weniger in einer wortgetreuen Verdeutschung, als in geswandter Nachbildung besteht.

1

Die Lebensphilosophie, welche Wieland in Berjen und Profa lehrt, richtet sich auf den Genuß des irdischen Daseins; Grazien verschönern ihn; die Beisheit gebietet Dag und Biel. Gegen die edleren Regungen feines Innern ward Wieland, besonders in den Dichtungen der mittleren Beriode, der Fürsprecher ber französischen Frivolität, der das Erhabenste und Herrlichste ber Menscheit für wenig mehr als einen schönen Traum galt. welchen der Weise ironisch belächelt. Durch die einschmeichelnde Lebensansicht wie durch die gefällige Darstellung murben seine Werke, besonders in den frangösisch-gebildeten vornehmern Rreisen. beliebt und gewannen diese für die deutsche Literatur, was weder Rlopstock noch Lessing vermocht hatten. Obwohl ihm ein gleicher - Rang in der Geschichte deutscher Dichtung nicht zuerkannt werben kann, ift er boch in berselben ein überaus wichtiges Mittel= glied. Die Sprache lernte von ihm Anmuth und Leichtigkeit, der Boesie rettete er. Klopstock's Einseitigkeit und dem steifen Ernst der Lehrdichter gegenüber, Heiterkeit und Wit, und ihrer Form ben Wohlklang bes Reims, fo daß in ben größern Dichtern, die ihnen nachfolgten, die verschiedenen Richtungen zur Versöhnung und zu einer höheren Ginheit gelangten.2

1 forag' Briefe, 1782; S.'s Satiren, 1786; Lucian's Berte, 1788 f. 6 Thle. Ariftophanes' Acharner, Bolten, Ritter, und Bogel, im beutschen Mertur und im Attifden Mufeum, 1796 ff. Cicero's fammtliche Briefe, 1808 ff. 5 Bbe. 2 Bie: land's Werte. 1794-1802. 36 (39) Bbe. mit feche Supplementbanden (4. und 8.) und öftere Bieberabbrude. Ausgewählte Briefe, 1815. 16. 4 Bbe. Briefe an Sophie la Roche, 1820. - Leben pon Gruber, 1815. 16. 2 Thle.; neu bearbeitet, 1827. 28. 4 Thle.

## Chronologifche Barallele

\*\*

|                     | non                                          |                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rlopftod.           | Leffing.                                     | Wieland.                                                                     |
| (1724—1803)         |                                              | (1733—1813)                                                                  |
| 1747 Grite Dben und | 1747 Erstes Lustspiel:  x b. junge Gelehrte. | Finifice. Voloved                                                            |
| Elegieen.           | x b. junge Gelehrte.                         | Ha garrollong or                                                             |
| 1748 Deffias, Gef.  | 1748 Der Misogyn.                            | movuloffe Loringo.                                                           |
| 1—3.                |                                              | Asti - But Af.                                                               |
|                     | 1749 Die Juden; ber                          | Inv van Vinger                                                               |
|                     | Freigeist. x                                 | De van Johnson                                                               |
|                     | 1750 Ver Schaß, Luft:                        | dobg n/any vanil i die!                                                      |
| 1771 Malina Clas    | Kipiel nach Plautus.                         | Grammit                                                                      |
| 1751 Messias, Ges.  | ,                                            | ,                                                                            |
| 1 Ϋ.                |                                              | 1753 D. geprüfte Abra:                                                       |
|                     |                                              | ham.                                                                         |
| 1755 Meffias, 10    | 1755xMiß Sara                                | Araspeci i Parisea                                                           |
| Gefänge.            | Sampson, bür:                                | Thages with it wheith .                                                      |
|                     | gerliches Trauerip.                          | D C                                                                          |
| 1757 Der Tod Adams, | 1757 aEntwurf der                            | Syre 1, Epor                                                                 |
| Trauerspiel.        | Emilia Galotti.                              | 1750 D                                                                       |
|                     | 1758 Fauft (Fragment).                       | Gray.                                                                        |
| 1. Thi.             | 1759 Briefe, h. neueft.                      | I we were the from                                                           |
|                     | Lit. betr.: Bbilo:                           | Junior of the                                                                |
|                     | tas: Fabeln in                               | Molecular Jana Temoklava<br>Bendemilya obah<br>Gold Milan , Tr. Author Other |
|                     | Proja, nebst Ab-                             | Tymynthown Blodesofth obale                                                  |
| •                   | handlung.                                    | Galato VI Thingm , Tro / Fully o Dollar                                      |
|                     | 1760 Pioetot & Ageater                       | 1760 Clementina Don                                                          |
|                     | übersett.                                    | Porretta. Immuns                                                             |
|                     |                                              | 1762-68 Chaffpeare                                                           |
|                     |                                              | Uebers. (22 Dra-<br>men).                                                    |
|                     | 1763 Mntmurf b. Min:                         | Harry Vioran & Lower success                                                 |
| ,                   | na v. Barnbelm.                              | Rains, Vioren à fredence no Votfail de Procès Outrona à                      |
| •                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 0                                                                            |
|                     |                                              |                                                                              |

| 1764 Salomo, Trip.        | 1                     | 1764 Don Silvio von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002 2000, 120,70         |                       | Rojalva (Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | ·                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |                       | nach Cervantes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | •                     | 1765 Komische Erzäh:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | 1 N 0 0 10 1          | lungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                         | 1766 Maotoon oder     | 1766 Agathon, Ro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | über die Gren-        | man. X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | zen 2c.               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | 1767 xMinna von       | 1767 3bris u. Benibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           | Barnhelm.             | Hofa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 N O O O O O O O O O O O | Dtamaturgie.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1768 Messias, Ges. 11     |                       | 1768 Musarion ob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -15.                      | Briefe.               | die Philoj. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |                       | Grazien, X Gracian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1769 Hermanns             | 1769 "Wie die Alten   | months and disease                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schlacht, ein Bar:        | den Tod gebilbet."    | Tina a series Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| biet.                     | ,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geiftl. Lieber, 2.        |                       | Sourba lest, otbulfauer: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thl.                      |                       | Congress, gold, Tpique , 5the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1771 Erfte Ausgabe        |                       | 1771 Der neue Ama-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| der Oben.                 | ' '                   | bis, tomisch. Hel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1772 David, Trauers       | 1772 z Emilia Ga:     | benged. otilgon . Bloge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| spiel.                    | Intti Traverin        | in fant i las, Orleafin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1773 Meffias, Gef.        | 1772 Beiträges Gelch  | 1773 D. beutsche Mer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16-20.                    | u. Literatur.         | fur begonnen. Horonles-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1774 Gelehrtenrepu-       |                       | 1774 D. Abberiten X Samor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| blit.                     | Reimarus hag.         | Luiceani K. P. Ofarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ·                         | Metmatus 999.         | 1776 Gandalin ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |                       | Liebe um Liebe. X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           |                       | The same of the sa |
|                           | 1 MMO West: Classes   | 1777 Geron b. Abelige. x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | 1778 anti-overe.      | 1778 Edga 2010. 31 7 5 ts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           | 1779 plathanb. wet    | and a minima allations with the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | je, oramat. Geo.      | Jan A. Galyange Farmonda,<br>1780 Dberon, ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | 1780 "Ernjt u. Falt." |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | Die Erzieh. b. Men=   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | schengeschlechts.     | bidit. x muffortents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | ***********           | 1782 Horaz' Briefe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                       | überf. Foliantivina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                         |                       | Thomas fix or Ofrist and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | · . ·                 | orandor of Dobletfrend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17017                     |                       | menten n. v. out of prints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1784 hermann und die      |                       | Rugar Magin Golminga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fürsten, ein Bar-         |                       | Ulmonthe desing hiles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| diet.                     |                       | An Ronflagn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |                       | 1786 Horaz' Satiren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | ,                     | übersent. fzisin ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Reformbestrebungen ic. Sochte Bluthe ber Boefie. 129

1787 Hermanns Tod, ein Bardiet.

1790 "Sie und nicht Wir."

1802 "Die höhern Stufen," lette Obe. Ochhalia, Inlin ünt
1788 Lucian's Berte,
übersett,
Getprop im flopinus, onder Adigae,
1791 Beregrinus Brozalisateus.
1796 Attisches Mus
seum.
1799 Ugathodämon.
1800 Aristipp, Roman.
Tanda de Francisco.
1808 Cicero's Briefe.

### IV. Reformbeftrebungen in Staat und Wiffenschaft. Sochfte Bluthe der Poefie.

Ca. 1770 — ca. 1805.

herber. Goethe. Schiller.

Preußen: Friedrich d. Gr. —1786. Friedrich Wilhelm II. —1797. Friedrich Wilhelm III. —1840. Destreich: Maria Theresia —1780. Joseph II. Selbstherrscher —1790. Ausbebung des Jesuitenordens 1773. Joseph II. Toleranzedict 1781. — Leopold II. —1792. Franz II. (Franz I. Kaiser von Destreich, seit 1804). Rheinbund und Austösung des deutschen Reichs, 1806.

### 1. Sturm und Draug der Jugend. Die neue Rritif.

#### herber.

§. 125. Der Ausschwung, den die Nation überhaupt und die Literatur insbesondere, seit dem siedenjährigen Kriege genommen, offenbarte sich bald, vornehmlich in der jüngern Geneneration. Für diese war das französische Wesen mit seinen ängstlichen Formen beseitigt; der Genius Shakspeare's fand enthusiastische Berehrung. Um die Form wenig bekümmert, forderte man von der Poesie vor Allem Kraft und Lebensfülle; sie sollte nicht bloß bequemer Ergöhung dienen, sondern das Gemüth in seinen Tiesen ergreisen und durchdringen. Mochte sich auch oft mit

Ė

bem Bewußtsein eines tüchtigen Strebens jugendlicher Uebermuth zusammensinden, mochte man auch oft das Excentrische und Regellose für Kennzeichen des Genie's halten, dennoch haben wir uns dieser fräftigen Regung ("Sturm und Drang," "Geniesperiode," "Starkgeisterei") nur zu freuen, indem damit eine schönere Zeit unserer Nationalliteratur begann.

Die Theorie und Kritik vermochte nur allmählich der Poesie auf der freien, kühneren Bahn zu folgen. Die jungen Kritiker versuhren ziemlich rückschos gegen herkömmliche Ansichten und geseierte Namen, z. B. in dem Briefwechsel über den Werth einiger deutschen Dichter x., 1771, in den Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 1773 (Johann Heinrich Merku. And.); die richtigere Ansicht war indessen meist auf ihrer Seite. Einer gemäßigten vermittelnden Kritik sollte der "deutsche Mertur," den Wieland seit 1773 herausgab, das Wort reden. Verzaltete Theorieen fanden Schutz und Pflege in Nicolai's "allgemeiner deutscher Bibliothek", in der Leipziger "Bibliothek der schönen Wissenschaften" und in den Lehrbüchern von Sulzer (§. 117) u. And. Den Weg, den Winckelmann und Lessing gewiesen, vermochten Wenige zu betreten. Um würdigsten schließt sich ihnen Herder an.

13. H. Merc, ein Denkmal, hgg. von A. Stahr, 1840. Briefe an J. H. Merck ic., hgg. von K. Wagner, 1835. Briefe an und von M., hgg. von K. Wagner, 1838.

§. 126. Johann Gottfried Herber (seit 1801: von Herber), geb. den 25. Aug. 1744 zu Mohrungen in Oftpreußen, gab schon während seiner Studienzeit zu Königsberg (1762—64), seinem geistigen Streben jene Vielseitigkeit, die ihn unter seinen Zeitgenossen auszeichnete. Obwohl vorzugsweise der Theologie gewidmet, wurde er durch Hamann und den damals noch wenig beachteten Philosophen Kant für philosophische Studien gewonnen. Geschichte und Literatur der verschiedensten Völker waren daneben seine liebsten Beschäftigungen. Nachdem er 1764—69 ein Lehrzund Predigtamt zu Riga bekleibet hatte, reiste er nach Frankreich, wo er mit vielen bedeutenden Männern seiner Zeit in Bezührung sam, und begleitete 1770 den Prinzen von Holsteinseutin nach Straßburg, wo er mit Goethe befreundet ward. Nach seiner Rücksehr stand er in geistlichen Aemtern zu Bückeburg (1771—76) und darauf zu Weimar, zu dessen schonselen Zierben

er gehörte. Er wirkte hier als Generalsuperintenbent, Oberhofprediger und Oberpfarrer an der Stadtkirche, Ephorus der Schulen, seit 1789 als Vicepräsident und seit 1801 als Prässident des Consistoriums, bis an seinen den 18. December 1803 erfolgten Tod. 1

Herber besaß in einem seltenen Grabe die Gabe, die mannigfaltigsten Erscheinungen des geistigen Lebens unter den verschiebensten Bölkern, in den entlegensten Zeitaltern aufzusassen und
unter dem Gesichtspunkte der "Humanität" zu einer Gesammtanschauung zu verbinden. Sistorische Forschung, philosophische
Combination und poetisches Gefühl reichten einander die Hand,
so daß sein Geist die Boesie wie die Theologie, die Geschichte
der Literatur wie die der Bölker mit gleicher Liebe umfaßte.
(Hauptwerf: Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit, 1784—91; über die wissenschaftlichen Werke voll.
§. 139—141.)

Für seine äfthetische Kritik bildete sich dadurch der seine Geschmack, der die Poesie, in allen ihren Zungen als eine allgemeine Sprache der menschlichen Natur zn erlennen vermochte, der sichere Tact für den Ausdruck des Naturwahren und Nationalen in Poesie und Kunst. Daher hat er ebensowohl für das Berständniß der orientalischen wie der griechischen und römischen Poesie gewirkt, hat den Ossian wie den Shakspeare, die südlichen Romanzen wie das deutsche Volkslied zu würdigen verstanden und die Producte der verschiedensten Jonen in tresslichen Nachbildungen auf deutschen Boden verpflanzt: hebräische Poesieen, Saadi's Rosenthal, griechische Epigramme, Volkslieder (später: Stimmen der Völker in Liedern) 1778. 79, Nomanzen vom Cid (1802. 3, nach spanischen Romanzen bearbeitet) u. s. w.

Herber's eigene Dichtungen sind von seiner eblen Gesinnung burchbrungen, doch die Gabe einer leichten gefälligen Darstellung war ihm versagt, daher neigt er sich zum Allegorischen und Diedaktischen. Für die Lehrbichtung fand er ansprechende Formen in den Legenden, Parabeln und Paramythien. Seine kritischen Aufsäte sind in verschiedenen Sammlungen zusammengestellt: Fragmente über die neuere deutsche Literatur (1767, 1mzgearbeitet 1768), kritische Wälder (1769), sliegende Blätter von deutscher Art und Kunst (1773, worin die epochemachenden Abehandlungen über Shakspeare, über Ofsian und die

Lieder alter Bölker, auch Goethe's Abhandlung über altsbeutsche Baukunst), zerstreute Blätter (1785 ff.), Abrastea (1801—3) u. s. w. 2 (Bgl. die Tabelle zu §. 153.)

'Erinnerungen aus dem Leben J. G. v. Herber's, von Marie Caroline v. Herber, geb. Flacksland, 1820. 2 Thie. J. G. v. Herber, Lebensbild. Sein chronologisch geordneter Briefwechsel zc., hgg. von E. G. v. Herber, 1846 ff. 2 Bbe. in 6 Theilen. Aus Herber's Nachlaß zc. hgg. von H. Tünker und E. G. v. Herber, 1856. 3 Bbe. Reise nach Italien, Briefwechsel zc., hgg. von Dünzer und v. Herber, 1859. Bon und an Herber zc. 1861. Perber's sammtliche Werke, 1805—20. 45 Bbe. und öfter.

### 2. Goethe bis gur Rudtehr aus Stalien. Der weimarifche Rreis.

§. 127. Johann Wolfgang Goethe (feit 1782: von Goethe), geb. ben 28. August 1749 zu Frankfurt a. M., wo fein Bater als kaiserlicher Rath ohne ein öffentliches Amt lebte, mar burch die gunftigen Bermögensumstände seiner Eltern in ben Stand gefett, seine reichen Naturanlagen vielseitig zu entwickeln. Die Liebe zur Poesie und Kunft begleitete ihn mahrend seines akademischen Aufenthalts zu Leipzig! (1765-68), wo die ersten bramatischen Versuche, "die Laune des Verliebten" und "die Mitschuldigen," entstanden, und erhielt noch völligere Befriedigung in Strafburg (1770. 71), wo innere Erlebniffe und außere Anregungen seinen Geift zu größerer Selbstständigkeit reiften (Einfluß Shaffpeare's; Befanntschaft mit herber; Friederife Brion). Die nächstfolgenden Jahre des Aufenthalts in Frankfurt (1772 in Wetlar) gewährten ihm nicht minder eine Fülle bes äußern und innern Lebens, bie sich zu mannigfachen Dichtungen gestaltete (Charlotte Restner, Merck, Lavater, F. H. Jacobi, Lili [Elisabeth Schönemann] und die Schweizerreise von 1775).

Unter vielen poetischen Entwürsen seiner Jugendjahre ward vornehmlich der bes Faust eine Aufgabe seines Lebens (älteste Scenen 1774. 75). Das Drama Götz von Berlichingen (1773) und der Roman Werther (1774) traten mit ergreisens der Wirkung unter die deutsche Nation, deren innerste Gesühlsswelt er in diesen Dichtungen zur Darstellung gebracht hatte. Im Götz schilbert er männliche Kraft und Biederseit in einem Charakterbilde aus den letzen Zeiten des deutschen Ritterthums; in Shakspeare'scher Mannigsaltigkeit wird das dunte Leben des erregten Zeitalters inmitten der zerfallenden Formen des deutschen

Reichs an uns vorübergeführt; doch durch die innere Einheit rundet es sich zu einem Ganzen. Im Werther begleiten wir ein in Seelenleiden sich verzehrendes Gemüth dis zu seinem Untergange; hier war zu einem kleinen Bilbe Alles zusammengedrängt, was an Schwerz und Sehnsucht jene Zeit erfüllte (Karl Wilh. Jerusalem, † zu Wetzlar 1772).

In den gleichzeitigen Fastnachts- und Puppenspielen, z. B. Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, lebt der alte Volkshumor wieder auf (Hans Sachsens poetische Sendung, 1776). Die Lieder und Balladen (der König in Thule, Erlkönig, Fischer) ergreisen durch die Tiese und Wahrheit ihrer einsachen, bald heitern, dald elegischen Naturlaute. Die Oden (z. B. Mahomets Gesang, Prometheus) sind reich an tiessinnigen und erhabenen Betrachtungen, ohne die Rhetorik und das mythologische Gewand der Klopstockschen Ode zu Hülse zu nehmen. Clavigo (1774), Stella (1775, hgg. 1776), die Geschwister (1776) besseltigten die von Lessing begründete Gattung des bürgerlichen Orama's. Erwin und Elmire, Claudine von Villabella (1775, umgearbeitet 1787. 88) gehören der damals beliebten Gattung des Singspiels an.

1775 erfolgte die über Goethe's ferneren Lebens- und Bilbungsgang entscheidende Berufung an den weimarischen Hof, balb nachdem die Herzogin Anna Amalia (1739—1807) die seit 1758 vormundschaftlich geführte Regierung in die Hände ihres Sohnes, des Herzogs Karl August, übergeben hatte. Goethe trat 1776 in den weimarischen Staatsdienst, wurde 1779 zum wirklichen Geheimrath, 1782 zum Kammerpräsidenten ernamt und zugleich in den Abelsstand erhoben; nach der italienischen Reise (1786—1788) übernahm er die Leitung der Landesanstalten für Kunst und Wissenschaft.

Bereits hatte die Herzogin Amalia ihren Hof zu einem Sammelplatze vorzüglicher Talente gemacht, von denen neben Wieland Karl Ludwig von Knebel\* (1744—1834) und Mufäus (§. 136) zu erwähnen sind. Ein höheres poetisches Leben ward durch Goethe und den jugendlichen Fürsten angeregt. Ein Liebshabertheater im Kreise des Hoses belebte Goethe's Reigung zur dramatischen Poesie; es entstanden die kleineren Lusts und Singsspiele: Lila, 1777; Triumph der Empfindsamkeit, 1777; Jery und Bätely, 1779; die Bögel, 1780; die Kischerin, 1782.

In ben Entwürsen und ersten Bearbeitungen ber größeren Dichtungen: Egmont, (seit 1775), Iphigenie (erste Bearbeitung in Prosa 1779), Tasso (die ersten Acte in Prosa 1780. 81) und Wilhelm Meister (seit 1777), giebt sich der Uebergang aus der stürmischen Erregtheit der Jugendjahre zu der tieferen Geistesentwickelung seiner spätern Lebensperiode kund (Frau von Stein), welche mit der italienischen Reise ihren Höheppunct erreichte ("Zueignung" der Gedichte).

In Italien wurde Iphigenie metrisch umgearbeitet (1786. 87), Egmont abgeschlossen (1787), und bald nach der Rücksehr Tasso vollendet (1789). In Iphigenie ist griechisches Leben und deutsches Gemüth zu einem schönen Ganzen verschmolzen; hier erscheint ein edler weiblicher Charakter, der mit ruhiger Hoheit den stürmischen Sinn der Männer beherrscht und alles Streitende versöhnt. Egmont ist weniger eine Tragödie mit einer lebhaft zum Ziele fortschreitenden Handlung, als ein tiefssinniges Charaktergemälde, ein Jugendleben im Rausche des Glücksund der Freiheit auf dem Hintergrunde einer trüben Zeit, von der es endlich in den Strudel des allgemeinen Geschicks hinadzgezogen wird. Das Drama Torquato Tasso ist noch mehr als bloßes Seelengemälde anzusehen; es schildert das leichtbewegte, tiesleidende Dichtergemüth im Gegensatzu der Welt und ihren beschänkenden Berhältnissen (§. 149—153).

\*Goethe und Leipzig, von W. v. Biedermann, 1865. 2 Thle. \*Goethe und Werther. Briefe Goethe's 2c., hgg. von A. Restner, 1854. 2. Aust. 1855. B. R. Abeken, Goethe in den Jahren 1771—1775, 1861. 3 W. Wachsmuth, Weimars Musenhof 2c. 1844. H. Dünger, Goethe und Karl August 2c. 1861. 65. Goethe's Briefe an Frau von Stein, hgg. von Schöll (mit schätzbaren Einzleitungen), 1848 ff. 3 Be. u. and. Briefsammlungen. Bgl. §. 153. Anm. Literarischer Rachlaß und Briefwechsel, hgg. von Barnbagen v. Ense und Th. Mundt, 1835. 3 Bde.

#### 3. Lyrifche Boefie. Balladen, Romanzen, Idyllen.

§. 128. In der Lyrik setzt sich das französisch-anakreontische Getändel sowie die frühere dibaktische Manier in dem halberskädtischen Kreise fort, welcher 1772 durch jüngere dichterische Talente (Johann Benjamin Michaelis, 1746—72; Klamer Schmidt, 1746—1824, u. A.) noch einmal eine rege poetische Thätigkeit gewann. Aus dieser Schule gingen ferner hervor:

Johann Georg Jacobi (geb. zu Düffelborf 1740, † als Prof. zu Freiburg 1814), der nach 1774, wo er nach Düffelborf zog, die Gleim'sche Manier mit einer gehaltvolleren Lyrif vertauschte, Friedrich Wilhelm Gotter (1746—97), als geschmacks voller Lehrbichter geschätzt (Episteln, unter diesen "über die Startzgeisterei," 1773; Leopold Friedrich Günther von Göckingk (1748—1828), der sowohl im zärtlichen Liede (Lieder zweier Liedenden, 1777) als im Didaktischen (Episteln) sich versuchte; Christoph August Tiedge (1752—1840), dessen Poesie in der Elegie (E. auf dem Schlachtselbe dei Kunnersdorf) und dem Lehrzgedichte (Urania, 1801) sich zu einer bilderreichen Fülle des Aussedrucks erhebt, doch mehr rhetorisch als lyrisch.

§. 129. Das frische Leben, von welchem jetzt die ganze poetische Literatur bewegt war, mußte auch der Lyrif eine andere Gestalt geben. Um Heinrich Christian Boie (aus Meldorf im Dithmarschen, 1744—1806), welcher seit 1769 (anfangs mit Gotter) zu Göttingen einen Musenalmanach herausgab, sammelte sich bald ein Kreis von jungen Dichtern, der sich 1772 durch die Stiftung des Hainbundes noch enger verband. Mit der wärmsten Verehrung Klopstock's, als des echt-vaterländischen Dichters, und der Liebe zu den Dichtungen des klassischen Alterthums vereinigte sich bei ihnen das Streben zur Volkspoesie in Herder's Sinne, so daß sie großen Antheil daran hatten, die Lyrik zur Wahrheit und Natur zurückzusühren.

Gottfried August Bürger (geb. ben 31. December 1747 zu Molmerswende am Harz, † zu Göttingen 1794) nimmt in diesem Kreise die vorzüglichste Stelle ein. <sup>3</sup> Seine Balladen (Lenore, die Entführung, der wilde Jäger 20.) sind an dramatischer Lebensdigkeit nicht übertroffen worden; seine Lieder sind innige Herzensergießungen, leicht, natürlich und voll Wohllaut. Die Form des Sonetts wählte er zuerst wieder für den Ausdruck stiller Trauer (Molly † 1786). Jedoch die scherzhaften Erzählungen beweisen nur, zu welchen Plattheiten noch verkehrte Begriffe vom Volksmäßigen verführen konnten.

Christian Graf zu Stolberg (1748—1821) und Friederich Leopold zu Stolberg (geb. 1750; 1785—88 Amtmann zu Reuenburg im Herzogthum Olbenburg; 1791. 92 Reise in Italien; 1792—1800 Präsident der Regierung zu Eutin; 1800 katholisch; † 1819) schlossen sich in ihren Oden eng an Klopflock

an; ber lettere versuchte sich auch mit Glück im Liebe ("Süße heilige Natur" 2c.) und in der Romanze (Ritter Rudolf, die Bükende).

1R. E. Bruh, ber Göttinger Dichterbund, 1841. — Musenalmanach, hgg. von Boie, auf das Jahr 1770—75; sortgesetz unter der Redaction von Bürger, und ein zweiter "Musenalmanach", hgg. von Boß, zulest auf das Jahr 1800. 2 Bon großem Einsluß war die Sammlung: Percy's relicks of ancient english poetry, 1765. 3 Vol., außerdem Herber's u. A. Sammlungen. 3 Gedichte, 1778. 2. A. 1789. Schiller's Recension, 1790. G. A. Bürger, sein Leben und seine Dichtungen, von H. Pröhle, 1856. 4 Gedichte, hgg. von Boie, 1779. Sämmtliche Merte der beiden Brüber, 1827 st. 20 Bde. F. L. Graf zu Stolberg, von A. Ricolovius, 1846; von Th. Menge, 1862. 2 Bde.

§. 130. Johann Heinrich Boß (geb. 1751 zu Sommersborf in Mecklenburg, 1772—75 in Göttingen, bann in Wandsbeck, seit 1778 Rector in Otternborf, 1782—1802 Acctor in Eutin, † zu Heibelberg 1826) dichtete, außer zahlreichen Oben in kunstzgerechten antiken Formen, viele Lieder fürs Volk. Am glücklichsten war er im ernsten Liede, in welchem seine biedere sittliche Gestinnung zum Herzen spricht (z. B. "des Jahres letzte Stunde" 2c.); allein für das muntere Volkslied ist er zu schwerfällig und stört ben Eindruck durch ein falsches Streben nach dem Natürlichen, das höchstens der ibyllischen Dichtung günstig sein konnte.

Das größte Verdienst erwarb fich Bok als Ueberseber. 3112 nächst durch seine Uebersetzung des Homer, durch welche er die Bersuche von Bodmer (homer's Werke, 1778) und Fr. L. Stolberg (Ilias, 1778) weit übertraf. Seine Reigung jum Ibyllischen ließ ihn am innigsten den Geift und Ton der Donffee erfassen. (Erfte Uebersetzung, 1781). Seit biesem glänzenden Beweise seines Uebersetertalents fuhr er mit rastlosem Gifer fort, die vorzüglichsten Schätze ber Poesie des Alterthums burch Uebersetungen ber beutschen Bilbung zuzuführen; es folgten Birgil's Landbau (1789), ein Meisterstück der Uebersetzung und Auslegung, Homer's Ilias (1793), Ovid's Berwandlungen (1798). Die vollständige Uebersehung von Birgil's Werken (1799) war schon ein Beweis, daß er sich durch einseitige metrische Theorieen mehr und mehr zu einer schwerfälligen Manier verleiten liek. Die Schönheit seines homer wurde in ben späteren Umarbeitungen verwischt, und in seinen letten Uebersetzungen (Horatius

1806, Aristophanes 1821 u. m. and.) ging das Gepräge des Originals durchaus verloren, so wichtig auch manche dieser Arsbeiten für die Alterthumswissenschaft sind, für die er dis ans Ende seiner Tage eben so thätig blieb, wie für die Sicherung protestantischer Denksreiheit.

Homer und Theokrit waren seine Vorbilder in den Jdyllen (barunter zwei in niederdeutscher Mundart), gemüthlichen Gemälden des ländlichen Stilllebens. Wenn auch in manchen derselben eine falsche Natürlichkeit und das Ausmalen unpoetischer Einzelheiten dem Genusse Eintrag thun, so werden doch der siedzigste Geburtstag (1781) und Luise (Bruchstücke seit 1783; "ländliches Gedicht in drei Gesängen" 1795) einen unvergänglichen Reiz für deutsche Gemüther behalten. 1 — Selbstständig, theilweise als seine Vorbilder, stehen neben ihm als Idyllendichter der Schweizer Martin Usteri (1763—1827) (Idyllen im Schweizerdialest) und Maler Müller (Friedrich Müller, geb. zu Kreuznach 1750, seit 1778 in Rom, † 1825): Bacchidon und Missen (1775), und die Schilderungen des heimatlichen Volkslebens: die Schasschur (1775), das Nußternen u. and. — in Prosa, zum Theil in Pfälzer Mundart.

Bob' Gebichte, zuerft 1785. 95. 2 Bbe., seitbem öfter und vermehrt. Beilage zur Musgabe von 1802: Beitmessung ber beutschen Sprache. Recension von Goethe, 1804.

§. 131. Ludwig Heinrich Christoph Hölt y (geb. zu Mariensee 1748, † zu Hannover als Candidat der Theologie 1776), in dessen weichem Gemüth sich Lebensmuth und Ahnung eines frühen Todes verschmolzen, ist einer der vorzüglichsten Lyrifer, sowohl in seinen Liedern ("Wer wollte sich mit Grillen plagen" 2c. "Rosen auf den Weg gestreut" 2c. "Tanzt dem schönen Mai entgegen" 2c.), als in seinen tiefgesühlten Oden (z. B. der rechte Gebrauch des Lebens, an die Ruhe, Landleben) und Elegieen (z. B. auf ein Landmädchen).

Im Liebe gleicht ihm Johann Martin Miller (geb. zu Ulm 1750, † als geiftlicher Rath und Decan zu Ulm 1814), ber Verfasser bes weichmüthigen Siegwart-Romans (§. 138): "Das ganze Dorf versammelt sich" 2c. "Was frag' ich viel nach Gelb und Sut" 2c. "Bei Nectar und Ambrosia" 2c. "Traurig sehen wir uns an" 2c.

Im eigentlichen Bolksliebe traf Matthias Claubius (geb.

zu Reinfeld in Holstein 1740, lebte seit 1771 mit geringer Unterbrechung zu Wandsbeck bei Hamburg (der "Bandsbecker Bote"), † (1815) am meisten den einfachen, tindlichen Ausdruck: "Bekränzt mit Laub" 2c. "Der Mond ist aufgegangen" 2c. "Ich danke Gott und freue mich" 2c. Manche Lieder aus jener Zeit leben noch jetzt im Munde des Volkes sort, z. B. "Freut euch des Lebens" von Wartin Usteri; "Das waren mir selige Tage" und "Warum sind der Thränen" von Christian Abolf Overbeck aus Lübeck (1755—1821).

<sup>1</sup> Ausg. von Boß, (mit Boß' Aenberungen) 1783 und öfter. <sup>2</sup> Asmus omnia sua secumportans ober sammtliche Werte bes Wandsbeder Boten, 1775. ff. 8 Thle. M. Claudius Werte, 1819. ff. 4 Bbe. u. öfter. — W. Herbst, M. Claudius der B. Bote, 1857. Tgl. §. 140.

§. 132. Friedrich von Matthisson (1761—1831) ahmte Hölty's elegischen Ton am glücklichsten in den Gedichten der früheren Jahre nach (z. B. Kinderjahre, Elegie in den Ruisnen z.); allein er gesiel sich in einer weichlichen, gezierten Manier, die allzwiel von der Mühe verräth, welche das Ausmalen der lyrischen Empfindung und die Glätte des Verses dem Dichter gemacht haben. I Johann Gaudenz von Salisseewis aus Graubünden (1762—1834) steht seiner Gefühlsweise nahe, doch haben seine Gedichte größere Einsachheit und Junigkeit ("das Grab"). 2

Mehr eigenthümlich, doch der Klopstockischen Schule angehörig erscheint Christian Friedrich Daniel Schubart (1739—91). Sein Talent konnte bei einem Leben voll Verirrungen und bitterer Leiden, die mehr als seine Gedichte sein Andenken erhalten, (Gesangenschaft zu Hohenasderg 1777—87 auf Besehl des Herzogs Karl von Württemberg) sich nicht zu echter Poesie erheben; einige seiner Gedichte ergreisen jedoch durch Wahrheit der Empfindung und Krast des Ausdrucks (der Gesangene, die Fürstengruft, der ewige Jude, Kaplied).

<sup>1</sup>M.'s Gedichte, seit 1781; gesammelt zuerst 1787. Ausg. seiner Schriften, 1825 ff. (nebst Selbstbiographie), 8 Thle. Literarischer Nachlaß, 1832. 4 Bbe. <sup>2</sup>Salis' Gedichte, zuerst 1793. Biographie von G. W. Roeder, 1863. <sup>3</sup>Schubart's Gedichte, zuerst 1785. 86. 2 Bbe. Leben und Gesinnungen, 1791. 93. 2 Thle. Leben in seinen Briefen, von D. F. Strauß, 1849. 2 Thle.

§. 133. Ein nicht unglücklicher Nachahmer Herber's war

in ber Legende Ludwig Theobul Kofegarten (1758—1818); in den lyrischen Gebichten, besonders den Oden und Elegieen, giebt er sich einer schwülstig pathetischen Manier hin, während er in der Jucunde (nach Boß) und einzelnen Schilderungen Rügens den einsacheren idpllischen Ton trifft.

Das Kirchenlieb trat gegen die Thätigkeit, die sich in den übrigen Gebieten der Lyrik zeigte, zurück und wurde um so poesiesloser, je mehr es die Sprache der einseitigen Verstandesaufsklärung reden sollte. An der Grenze dieser und der vorigen Periode stehen Christoph Friedrich Neander (1732—1802) und Balthasar Münter (1735—93). Außer diesen ist noch der in erbaulicher Poesie überaus fruchtbare J. K. Lavater (christliche Lieder, in mehreren Sammlungen, 1771 st.) zu erswähnen.

### 4. Dramatifche Boefie. Schiller's Ingend.

§. 134. Die frangösischen Formen hatten ihr Ansehen verloren, vornehmlich in ber ernsten Gattung bes Drama's. Einer ber letten Anhänger berselben ift &. W. Gotter, welcher mehrere Stude Voltaire's (Elettra, Merope, 1774; Alzire, 1783) für die beutsche Bühne bearbeitete. Shaffpeare hatte ein neues Leben geweckt; Goethe führte in seinem Got die freieren Formen besselben in die bramatische Literatur ein und hatte baburch ben größten Antheil an der fturmischen Bewegung, die fich jest im Fache bes Drama's zu regen begann. Dieselbe Bahn, boch ungleich formloser, verfolgen die Jugendarbeiten bes Jacob Michael Reinhold Lenz (geb. 1750 zu Seswegen in Liefland; 1771 mit Goethe in Strafburg; feit 1778 geiftesfrant; + im Elend zu Moskau 1792): ber Hofmeister 1774, ber neue Menoza 1774, die Soldaten 1776 u. and.; 1 ferner Friedrich Maximilian (von) Klinger's (geb. zu Frankfurt a. M. 1752; feit 1780 in ruffifchen Dienften; + als ruffifcher Generallieutenant zu Dorpat 1831): die Zwillinge 1775, Sturm und Drang 1776, bie falschen Spieler 1780 (verwandt mit Schiller's Räubern) u. f. w. 2 (Romane §. 146).

Eine noch größere productive Kraft, die sich jedoch nicht fünstlerisch zu beschränken weiß, äußert sich in den dramatischen Dichtungen des Malers Müller (§. 130): Faust (1778), Niobe (1778), Genoveva (schon 1780 vollendet, hgg. 1808),

welche in bem lyrischen Stil erregter Leibenschaft gehalten sind. Der einsichtsvolle Schauspieler Friedrich Ludwig Schröber in Hamburg (1744—1816) brachte seit 1776 Shakspearische Stücke auf die Bühne (Hamlet, Othello, Macbeth, Heinrich IV. u. s. w.). Andere schlossen sich mehr an Lessing's bürgerliches Drama an, wie Johann Anton Leisewit (1752—1806) in seinem (einzigen) Trauerspiel: Julius von Tarent (1776).

So fehr auch die lebhafte Thätigkeit für das Drama, welche von den meisterhaften Leiftungen einzelner Schauspieler, z. B. K. L. Schröder's, A. W. Iffland's (seit 1777), unterstütt ward, zu der Hoffnung berechtigen konnte, daß ein nationales Theater fich entwickeln werde. — wohin auch die bramatische Musik mit bem glücklichsten Erfolge strebte (Gluck's Sphigenia, 1773, 2B. A. Mozart 1756—91), — so war boch die Erfüllung berselben noch weit hinausgerückt. Satte man die beschränkenden Kormen des französischen Drama's vernichtet, so gerieth man nun ins Formlose; die Kraft ward durch Uebertreibung zur Robbeit, und sowohl die lärmenden Ritterschauspiele, welche ber Got hervorgerufen — eines ber besseren ist Otto von Wittelsbach (1782) von Joseph Maria Babo (1756—1822) — als die grellen Charaftergemälbe aus dem burgerlichen Leben, meift darauf berechnet, die Nerven der Menge zu erschüttern, waren nichts als Der Ueberspannung folgte die Er-Berzerrungen ber Natur. schlaffung, die sich in ber weichlichen Darftellung burgerlicher Jammer: und Thränenscenen gefiel (3. B. Gemmingen's beutscher Hausvater, 1780; Großmann's "Nicht mehr als sechs Schuffeln," Dieser Richtung gehören mehrere Schauspiele F. L. 1780). Schröber's an, 3. B. der Better aus Liffabon (1786).3 Doch war bei ihm das Rührende mehr poetischer Natur, als in den Schaufpielen August Wilhelm Iffland's (1759-1814), ber indeß in seinen alteren Studen (Berbrechen aus Chriucht, 1784; bie Jäger, ländliches Sittengemälbe, 1785; bie Mündel, 1785; bie Hagestolzen, 1793; Dienstuflicht, 1795 u. f. w.) sich noch burch treffende Charakterdarstellung und lebendigen Dialog über bie nüchterne Prosa seiner späteren Arbeiten erhebt.4 später trat August (von) Rosebue (geb. zu Beimar 1761, ermordet zu Mannheim 1819) in berfelben Manier auf; ihm fehlte eben so sehr sittliche Würde als Begeisterung für die Kunst, jo daß er nur für den Theatereffect und den Beifall einer ichmachmüthigen Menge sein Talent vergeubete se (Menschenhaß und Reue, 1789); am glücklichsten zeigt sich sein gewandtes Talent in der Bosse (die deutschen Kleinstädter, die Zerstreuten 20.).

1 Ausg. von Tieck, 1828. 3 Bbe. D. F. Gruppe, R. Lenz' Leben und Werke, 1861. 2 Auswahl bramatischer Werke, 1794. 2 Thle. Werke, 1809 ff. 12 Thle. 3 Sch.'s Werke, hgg. von E. v. Bülow, 1831 ff. 4 Bbe. Leben von F. W. L. Weyer, 1819. 5 J.'s bramatische Werke, 1798—1805. 16 Bbe. (1. Bb. "Meine theatralische Lausbahn.") Sammlungen seit 1797. Neue bramatische Werke, 1807 ff. 6 Neueste Ausg. 1840—42. 40 Bbe. (211 Stücke).

§. 135. Friedrich Schiller (seit 1802: von Schiller) geb. den 10. November 1759 zu Marbach im Würtembergischen, verledte seine Jugend unter Verhältnissen, die keine harmonische Ausbildung seines Eeistes gestatteten (Herzog Karl und die Mislitärakademie zu Stuttgart). Um so heftiger war der Gegendruck, als er in seinen jugendlichen dramatischen Versuchen dem Unswillen über die bestehenden Zustände, der durch die Dichtungen der Sturms und Drangperiode genährt war, einen Ausdruck gab. In seinem ersten Drama "die Räuber" (1781) offenbarte sich nicht minder seine geniale Begadung für dramatische Poesie als der ungestüme Drang und der Zwiespalt seines Innern. Noch maßsloser herrscht eine stürmische Gluth in den Gedichten der "lyrisschen Anthologie" ("wilde Producte eines jugendlichen Dislettantism").

Die Fesseln ber heimatlichen Umgebung von sich wersend (im September 1782), hoffte er in ber Fremde die Freiheit zu sinden, die er zur Entwickelung seines Talents bedurfte. Die Hoffnung, daß das bereits vollendete "republikanische" Trauerspiel Fiesko (hgg. 1783) ihm eine günstige Aufnahme an der Mannheimer Bühne verschaffen werde, wurde getäuscht; es hatte geringeren Erfolg als "die Räuber," indem das Schroffe und Unnatürliche weniger durch glänzende Einzelheiten vergütet wird. In ländelicher Stille zu Bauerbach (unweit Meiningen), wo er gastliche Zuslucht und poetische Muße gefunden hatte, vollendete er das ebenfalls schon in Stuttgart entworsene dürgerliche Trauerspiel Cabale und Liebe (hgg. 1784), ein ergreisendes Gemälde der Berdorbenheit der Höheren Stände, durch die Grundzüge historischer Wahrheit auch in den Uebertreibungen noch effectvoll.

Mehr als das brückende Theaterleben in Mannheim, wohin er sich im Sommer 1783 begeben hatte, war der Aufenthalt in Freundeskreisen in Leipzig (1785) und in Dresden (1785—87), vor Allem der innige Freundschaftsbund mit Christian Gottsried Körner, 2 geeignet, ihm den Blick in eine schönere Welt zu öffnen (Lied an die Freude, 1785; Herausgabe der "Thalia" seit 1785). Aus dem Don Carlos, welcher, 1783 angefangen, zu Dresden umgearbeitet und 1787 vollendet wurde, 3 spricht ein edlerer Geist, ein höheres sittliches Ideal, als aus den früheren Stücken. Der Anlage nach ebenfalls ein Hosgemälde, erhebt es sich über die beengenden Verhältnisse durch das muthvolle Vertrauen auf die Zukunft einer vollkommneren Menschheit.

Schiller lebte barauf abwechselnd zu Weimar und Rudolstadt (Charlotte von Lengeseld) und bearbeitete außer kleineren Dichetungen (die Götter Griechenlands 1788, die Künstler 1789) den Roman der Geisterseher, in bessen Anlage und Darstellung ebenfalls das dramatische Talent des Dichters sichtbar wird. Sein historischer Versuch (unvollendet) "Geschichte des Abfalls der vereinigten Riederlande" (1788), ausgezeichnet durch lebenz dige, ideenreiche Schilderung, gab Veranlassung, daß ihm 1789 eine Professur an der Universität zu Jena übertragen wurde. Hiermit begann die reichste Periode seines Lebens (§. 150. 151).

'Anthologie auf bas Jahr 1782, "gebruckt zu Tobolsko," (R. N. von Bülow, 1850), fpäter größtentheils verworfen. — E. Boas, Sch.'s Jugendjahre, hgg. v. Maltzahn, 1856. 2 Bbe. Briefwechfel mit Körner, 1847. 4 Thle. Don Carlos, nach bessen ursprünglichem Entwurfe zusammengestellt mit ben beiben späteren Bearbeitungen, mit einer Einleitung [von H. Grote], 1840.

§. 136. Für das Lustspiel haben unsere größten Dichter nur wenig geleistet (Goethe's Lustspiele f. §. 127). Bei der Armuth an nationalen Lustspielen wurde die Bühne größtentheils mit Uebersetzungen und Bearbeitungen französischer, englischer und italienischer Lustspiele versorgt, und selbst, was als eigene Ersindung austrat, war doch mehr oder minder eine Nachahmung ausländischer Muster. Friedrich Wilhelm Gotter, F. L. Schröder ("der Ning", "unglückliche See aus Delicatesse," "Stille Wasser sind tief"), Johann Christian Brandes (1735—99: "die Hochzeitsseier oder die Schwiegermütter"), Christoph Friedrich Bretner (1748—1807: "das Räuschchen," "der She-

procurator") und Johann Friedrich Jünger (1759—97: "der Strich durch die Rechnung") verdienen als die bedeutenderen unter den damaligen Luftspieldichtern genannt zu werden. Ferner erhielten sich auch das Singspiel und die komische Oper auf der Bühne. Die Verbindung der Musik mit der Declamation in den Monodramen und Duodramen, z. B. Gotter's Medea (1775), konnte nur kurze Zeit Beifall sinden.

# 5. Romantisches Epos und tomische Erzählung (Bieland's Schule). Roman und Satire.

§. 137. Die romantische Dichtung, welche Wieland eingeführt hatte, fand noch keinen gunftigen Boben. Seine Nachahmer blieben weit hinter ihrem Borbilde zurück; mit den Rittergedichten von Johann Baptist von Alxinger (1755-97: Doolin von Mainz, 1787; Bliomberis, 1791) sind selbst die des weit talent= volleren Friedrich August Müller (1767-1807) in Vergeffen. heit gerathen (Richard Löwenherz, 1790). Der Zeitgeschmack neigte sich mehr ber komischen und schwankhaften Erzählung zu: selbst Wieland's romantische Dichtungen hatten ihm mehr als billig Vorschub geleistet. Doch ist der gemeine Wit des Alous Blumauer (geb. 1755, † zu Wien 1798) nur die Caricatur ber Wieland'ichen Fronie; Birgil's Aeneis, traveftirt (9 Bücher), 1784—88. In dieselbe Classe gehören die vielgelesenen komischen Erzählungen von A. F. Langbein (1757—1835) und Konrad Arnold Kortüm's (1745-1824) "Jobfiade" (1784).

§. 138. Die Romanliteratur brach in dieser Periode in großen Fluthen herein; nur wenige Erscheinungen tauchen baraus hervor. Die beliebteste Gattung war die Familiengeschichte und der biographische Roman, für welche die Engländer vorzugsweise als Muster galten (Sterne † 1768, Smollet † 1771, Goldsmith † 1774 u. And. — Uebersetungen von Bode seit 1768). Die in Romansorm bearbeiteten Lebensbeschreibungen des frommen Schwärmers Johann Heinrich Jung (1740—1817) — Heinrich Stilling's Jugend (1777), Jünglingsjahre (1778), Wandersschaft (1778), — und des geistreichen Sonderlings Karl Philipp Moris (1757—93) — Anton Reiser, 1785 st. — ziehen vorsnehmlich durch gemüthvolle und lebendige Schilderung an.

Goethe's Werther hätte lehren können, was ein Roman zu

leisten habe; aber man faßte nur den Stoff desselben auf, ahmte bie einseitige Gefühlsschwärmerei bis zu lächerlicher Ueberspannung nach und behnte die Schilderung einförmiger Zustände auf viele Bande aus; 3. B. Johann Martin Miller's Siegwart, eine Kloftergeschichte (1776. 3 Bbe.). Unter biefen Ginfluffen stehen die sentimentalen Familienromane, die mit dem weichlich= rührenden Drama gleichen Ton halten (August Lafontaine, feit 1791). Wie dem Familiendrama die lärmenden Ritterschauspiele gegenüberstehen, so ben Kamilienromanen die Schilberungen bes Ritter- und Räuberlebens, in benen es an Mord und Brand, an Schlägen und Klüchen eben so wenig fehlt. 3. B. Leonhard Wächter's (Beit Weber's) Sagen ber Borzeit (1787 ff. 6 Bbe.). Ritter=, Räuber= und Gespenstergeschichten von Christian Beinr. Spiek, Karl Gottlob Cramer, Chriftian August Bulvius (Rinaldo Rinaldini, 1797 ff. 4 Bde.) u. v. and. Den richtigen Weg hatte bereits Johann Karl August Mufaus (geb. 1735, + als Brofessor zu Weimar 1787) gezeigt, indem er der gezierten Empfindsamkeit, welche schon früher sein satirischer Roman "Grandison ber zweite" (1760) verspottete, die Bolksmärchen (1782 ff.) entgegenftellte.

Wieland's Romane fanden gleichfalls Nachahmer. Wilhelm Beinfe (1746-1803) ward Meister in ben Schilberungen einer üppigen Sinnlichkeit: Arbinghello ober bie glüchseligen Infeln (1787). Morit August von Thümmel (1738-1817) hat sich mehr von Wieland's heiterer Fronie und Grazie angeeignet: Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich, 1791 ff. 10 Thle. Mehrere bedienten sich des Romans zur Form der bidaktischen Satire: Friedrich Nicolai 30m gegen die orthodoren Theologen zu Felbe (Leben und Meinungen bes M. Sebaldus Nothanker, 1773 ff.), Johann Gottlieb Schummel (1748-1813) gegen bie Uebertreibungen ber Basebow'schen Bädagogik (Svisbart, eine komi-tragische Geschichte für unser pabagogisches Jahrhundert, 1779) J. R. A. Mufaus gegen die Lavater iche Physiognomik (physioanomische Reisen, 1778 ff. 2 Bbe.). Die gelesensten unter ben komischen Romanen waren die bes Johann Gottwerth Müller in Ibehoe (1744—1828), obwohl sie sich nur wenig über die Späße der Alltagswelt erheben: Siegfried von Lindenberg, 1779. 4 Thle., u. and. Söhere Anforderungen erfüllt der Sumor bes Theodor Gottlieb von Sippel (1741-96): Lebens:

läufe nach aufsteigender Linie, 1778—81. 3 Thle. in 4 Bon.; Kreuz: und Querzüge des Ritters A bis Z, 1793. 94. 2 Bde. In das Fach der eigentlichen Satire gehören die im Geifte der englischen Satiriker verfaßten Aufsäte Georg Christoph Lichten: berg's (1742—99, seit 1770 Professor zu Göttingen), vornehm: lich die "Erklärung der Hogarth'schen Kupferstiche" (1794 sf.)

# 6. Popularphilosophen und Badagogen. Biffenschaftliche Fortbildung der Theologie.

S. 139. In den philosophischen Schriften bearbeitete man vorzugsweise Gegenstände der Moral, Aefthetik und Psychologie in populärer Weise (vgl. §. 117). Obschon man babei ein grundliches missenschaftliches Verfahren meist außer Acht ließ, so murde boch der Zbeenkreis erweitert und im Praktischen manches Gute angeregt. Die porzüglichsten Philosophen biefer Gattung find: Johann Angust Cberhard in Salle (1738-1809); 1 Johann Jacob Engel in Berlin (1741-1802),2 als scharffinniger Beobachter des Lebens und als zierlicher Stilist auch in seinen Schauspielen und Romanen geschätt; Christian Garve in Leipzig und Breslau (1742-98);3 Johann Georg Schloffer in Emmendingen (Cornelia Goethe) und Karlsruhe (1739-99); 4 Ernft Platner in Leipzig (1744—1818). Ueber biese erheben sich Herder's philosophische Abhandlungen durch voesievolle Idealität und durch die Bielseitigkeit culturhistorischer Weltanschauung, die in Allem das Princip der Humanität festhält: über den Ursprung ber Sprache, 1772; Urfachen bes gesunkenen Geschmacks 2c. 1775; Gott, einige Gefprache, 1787; Briefe gur Befor= berung ber humanität, 1793—97; Kalligone, 1800.

Die äfthetische Kritik wurde vornehmlich durch gründsliches Erforschen der Poesie und Kunst des Alterthums gefördert (Christian Gottlob Heyne, 1729—1812, seit 1763 in Göttingen; Boß, Herder u. And.). Aus dem Gebiete der Aesthetik kam man in das der Rhetorik, Stilistik, Metrik und Grammatik hinüber, so daß man in diesen Gebieten nur selten den Weg historischer Forschung einschlug: Johann Christoph Adelung in Dresden (1732—1806).

Die vorherrschende Richtung auf das Praktische und unmittelbar Nüpliche führte in das Feld ber Badagogik. Bon Schaefer's Grundr. 10. Aufl. Rousseau's Grundsähen (Emil, 1762) geleitet, suchte Johann Bernhard Basedow (1724—90) das Erziehungs- und Unterrichtswesen völlig umzugestalten (Elementarwerk, 1774; das Philanthropin zu Dessau); es folgte eine Masse von Erziehungs- und Jugendschriften. Das Berkehrte einer oberstächlichen Vielwisserei lag nur allzubald zu Tage; doch haben Basedow und seine Anhänger für die Real- und Volksschulen mit großem Nuhen gewirkt. Unter den Jugendschriftstellern werden manche, wie Christian Felix Weiße (der Kinderfreund, 1775 ff.) und vor allen Joachim Heinrich Campe (1746—1818) in dankbarem Andenken fortleben.

¹ Neue Apologie des Sokrates, 1772. ²Der Philosoph für die Welt, 1775; Ideen zu einer Mimik, 1785. 86. 2 Bbe.; Herr Lorenz Stark, ein Charaktergemälde, 1795. 96. Sämmtliche Schriften, 1801—1806. 12 Bbe. ³Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten, 1783. Bersuche über verschiedene Gegenstände 2c., 1792 ff. 5 Thle. ⁴Kastechismus der Sittenlehre für das Landvolk, 1771; Briefe über die Gesetzgebung, 1789. Kleine Schriften, 1779 ff. 6 Thle. — Leben und literarisches Wirken, von N. Nicolovius, 1844. ⁵Philosophische Aphorismen, 1779. 82. 2 Thle.; Anthropologie, 1772. ⁶Grammatischeitzisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, 1774 ff. 4 Thle. 2. U. 1793—1801. Lehrgebäude der deutschen Sprache, 1782. 2 Bbe.; über den deutschen Stil, 1785 f. 2 Thle. u. s. w.

§. 140. Auf dem Felde der Theologie bezeichnen die am firchlichen Bekenntniß festhaltenden Orthodoren und die neuerungsstüchtigen "Aufklärer" die Extreme. In einer schwankenden Mitte steben die populären Erbauungsschriftsteller; z. B. Christoph Christian Sturm (1740-86), Johann Friedrich Tiebe Immer größer wurde die Bahl berer, die einen (1732-95).festen wissenschaftlichen Standpunct zu gewinnen und die Theologie mit ber fortgeschrittenen Geistesbildung in ein richtiges Berhältniß zu bringen bemüht maren. Berber's umfaffenter Geift arbeitete auf eine geistvolle Behandlung bes Studiums hin 1 und erwarb sich ein vorzügliches Verdienst durch tieferes Eindringen in die alttestamentlichen Schriften. 2 Das lettere Verdienst theilt mit ihm der durch theologische wie durch historische Studien vielfeitig gebildete Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827, feit 1788 Professor in Göttingen). 3 Ueberhaupt zeigt sich für die Auslegung ber biblischen Schriften als missenschaftliche Grundlage ber Theologie eine rege Thätigkeit. Johann Matthias Schröckh (1733—1808), Professor zu Wittenberg, vielsach verzbient als Historiker, begann eine umfassende Bearbeitung ber Kirchengeschicke, beren wissenschaftliche Behandlung vorznehmlich durch Gottlieb Jacob Planck (1751—1833, Professor zu Göttingen) gefördert wurde.

Die geistlichen Reben gewannen eine größere Gediegenheit in Gehalt und Form; aus der Menge der werthvollen Presbigten sind die von Herder und Georg Joachim Zollikofer (1730—88; Prediger zu Leipzig) befonders hervorzuheben. Für gläubigsfromme Auffassung des Christenthums waren namentlich Claudius (§. 131) und Lavater (§. 116. 133) thätig, jener durch seine Bolksschrift "der Wandsbecker Bote" (§. 131), dieser durch Predigten, Erdauungsschriften und poetische Bearbeitungen der evangelischen Geschichte. Ischoch seine lebhaste Phanstasie, nicht durch gründliche wissenschaftliche Bildung gezügelt, verleitete ihn zu manchen Fehlgriffen und Schwärmereien. Am meisten machte seine Physiognomit Aussehen, welche die schwierige Aufgabe, aus der Gesichtsbildung das Innere des Menschen zu erforschen, vergebens zu lösen unternahm. (Ha=mann §. 117.)

Briefe, das Studium der Theologie betreffend, 1780. 81. 4 Theile. Christliche Schriften, 1796—99. 5 Samml. Alelteste Urztunde des Menschengeschlechts, 1774. 76. 2 Bde. Bom Geist der ebräischen Poesie, 1782 f. 2 Thle. u. and. Scinleitung in das alte Testament, 1780 ss. u. öfter. Christliche Kirchengeschichte, 1768 ss. 35 Thle. (bis zur Resormation). Schechichte der Entstehung z. unsers protestantischen Lehrbegriffs, 1781 ss. 6 Bde. Geschichte der Entstehung z. unsers protestantischen Lehrbegriffs, 1781 ss. 6 Bde. Geschichte der Entstehung und Ausbildung der christlichen Geschlichte der Entstehung z. 1803 ss. 3 Bredigten, Sammlungen seit 1769. Aussichten in die Ewigteit, 1768 ss. 4 Thle. Jesus Messias oder die Evangelien und Apostelgeschichte in Sesangen, 1783 ss. 4 Bde. Physiognomische Fragmente z. 1775—78. 4 Bde. ("Versuche".) — Lavater's Lebensbeschreibung von G. Sesner, 1802 ss. 3 Bde. Beiträge zur näheren Kenntniß z. Lavater's von U. Hegener, 1836.

#### 7. hiftorifche Forfchung und Runft.

§. 141. Nur langsam vermochte ber Deutsche sich aus ber massenhaften Gelehrsamkeit ber Specialgeschichten zu einer allgemeinen Auffassung bes historischen Lebens zu erheben. Noch find

in den umfangreichen Geschichtswerken Beherrschung des Stoffs, politischer Blick und lebenvolle Darstellung nur selten anzutreffen, so sehr auch der Sammlersleiß der deutschen Gelehrten zu bewundern ist. Die vaterländische Geschichte ward in dem beschränkten Sinne einer Reichsgeschichte aufgefaßt, und die Entwickelung des Bolks nur obenhin berührt. Michael Ignaz Schmidt (1736—94), ein freisinniger Katholik, hat das Verdienst, zuerst in seiner "Geschichte der Deutschen" (1778 ff.) den Versuch gemacht zu haben, das Culturleben der Nation in die Darstellung hereinzuziehen; allein es mußten andere Zeiten kommen, um über der Nation die Reichsformen zu vergessen.

In die Universalgeschichte wurde seit Gatterer immer mehr Licht gebracht, wozu auch die seit Iselin beliebten "Geschichten der Menscheit" beitrugen (§. 120). August Ludwig (von) Schlözer (1735—1809), Professor zu Göttingen, strebte nach einer bessern Anordnung und nahm auf Culturgeschichte Rücksicht. Außerdem bereicherte er die historische Wissenschaft mit Forschungen über die nordische Geschichte und übte bedeutenden Einsluß durch seine freimüttigen politischen Schriften. Tieser saste Herder die Aufgabe des Universalhistoriters. In seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch heit (1784—91), dem gehaltvollsten seiner Werse, worin die Ergebuisse seiner philosophischen und historischen Forschungen vereinigt sind, bemühte er sich, die Entwicklung des Menschenzgeschlechts von den dunkelsten Spuren der Vorzeit durch die historischen Zeiten zu versolgen.

<sup>1</sup> Borstellung ber Universalhistorie, 1772. 2 Thle. Weltgeschichte nach ihren Haupttheilen im Auszuge und Zusammenhange, 1785. 89. 2 Thle. <sup>2</sup> Allgemeine nordische Geschichte, 1771. <sup>3</sup> Briefwechsel, 1776—82. 60 Hefte; Staatsanzeigen, 1782—1793. 72 Hefte. — Schlözer, von A. Boc, 1844.

§. 142. Zugleich regte sich immer lebhafter das Streben nach historischer Kunst. Johannes von Müller, geb. zu Schaffshausen 1752, machte mit jugendlicher Begeisterung die Geschichte der Schweiz zur Aufgabe seines Lebens; gleichwohl ist das allzu weitläusig angelegte Werf unvollendet geblieben. I Indem er den Historisern des Alterthums nachstrebte, hat seine Darstellung einzelne Partieen, die mit allem Glanze historischer Kunst ausgestattet sind; da es ihm jedoch an ruhiger selbstständiger Haltung

gebrach, so ift sie sehr ungleich, oft manierirt und bem Gegenstande der Erzählung nicht immer angemeffen. Allein der gewissenhafte Eifer der Forschung sowie die freie, ideale Gesinnung machten dies Wert gang besonders geeignet, für Goschichte ju begeistern. Was er für die allgemeine Geschichte geleistet haben würde, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, den lange vorbereiteten Plan auszuführen, läßt ber in scharfen Bügen entworfene, wenn auch ungleich bearbeitete, Abriß ber Geschichte nur unvoll= tommen erkennen: Vier und zwanzig Bucher allgemeiner Geschichten 2c. 1810. Sein reichhaltiger Briefwechsel (Briefe an Bonftetten, J. G. Müller u. f. m.) erregt für ben ftrebfamen Mann die lebendigste Theilnahme und zulett inniges Mitleiden mit seinem Lebensgeschick, das ihn in eine Laufbahn führte, welche einen stärkern Charakter erforderte. Er starb 1809 als föniglich-westphälischer Staatsrath und Generaldirector des öffentlichen Unterrichts.2 OZ 31

Ludwig Timotheus von Spittler (geb. 1752 zu Stuttgart, 1779—97 Professor zu Göttingen, † 1810 als würtembersgischer Minister) steht ihm an poetischer Wärme nach, überkrifft ihn aber an historischem und politischem Scharfblick. Um die Kirchengeschichte machte er sich durch mehrere kritische Abhandlungen, besonders durch seinen "Grundriß" (1782) verdient, um die neuere politische Geschichte durch den meisterhaften "Entwurf der Eeschichte der europäischen Staaten" (1793). Auch in den Specialgeschichten von Würtemberg (1783) und Hannover (1786) erfennt man den klaren politischen Blick in lichtvoller historischer Darstellung.

Schiller's historische Arbeiten (§. 135. 150) ziehen durch malerische Darstellung an, wenn gleich vom wissenschaftlichen Standpuncte gegen die Benutung der Quellen Manches einzwwenden ist. Johann Wilhelm von Archenholz (1745—1812) traf in seiner "Geschichte des siebenjährigen Krieges" (1788) den rechten Stoff und den leicht unterhaltenden Ton, wie ihn das große Publicum verlangte. Gründlicher sind seine späteren historischen Werke, besonders die Geschichte Gustav Wasars (1801).

1 Geschichte berschweizerischen Gibgenossenschaft, zuerst 1780. 1. Banb (Geschichte der Schweizer); umgearbeitet und bis 1499 sortgesett 1786—1808. 5 Bbe. 2 Sammtliche Werke, 1810 ff.

27 Bbe. Reuefte Musq. 1831 ff. 40 Bbe. 3 C.'s fammtliche Merte, bag, von Rarl Machter, 1817 ff. 14 Bbe.

§. 143. Der Fortschritt in der Kunft ber Darstellung zeigt fich gleichfalls in ben Länder= und Reisebeschreibungen: Belfrich Beter Sturg! (1736-1779), Briefe aus England, 1777; Archenholz, England und Stalien, 1787. 5 Thle.; Morit, Reisen in England 1783, Reisen in Stalien, 1792 ff. 3 Thle. Durch geiftvolle Auffassung und meisterhaften Stil zeichnen fich die Schilberungen Georg Forfter's aus (geb. 1754; 1784 Prof. zu Wilna; 1788—93 zu Mainz; "ber Club ber Patrioten" und "die rheinisch-beutsche Republit"; + zu Paris 1794): Reise um die Welt mährend der Jahre 1772-75 sunter Cook mit seinem Bater Joh. Reinhold Forster], 1779. 80. 2 Bbe. 2. A. 1784. 3 Bbe.), und besonders das classische Werk: Anfichten vom Nieberrhein, Brabant, Flandern 2c., 1790 ff. Seine kleineren Schriften enthalten viele vortreffliche Auffätze über Gegenstände der Naturwissenschaft, der Geschichte der Kunft u. f. w.

Durch größere Reisewerte (Carften Riebuhr.3 1733-1815: Reise in Arabien 2c. 1761-67, u. And.) erhielt bie Länderkunde herrliche Bereicherungen. Die Raturmiffenichaft begann ihren belebenden Einfluß auf die höhere geistige Bilbung zu üben; auch in Deutschland war für diese eine Reihe tüchtiger Korscher thätig (Johann Reinhold Forster, † 1798, Johann Kriedrich Blumenbach, + 1840, Samuel Thomas von Sömmering, † 1830). Populäre Darstellungen fanden eine mehr und mehr steigende Theilnahme.

1 Sturg' Schriften, 2 Samml. 1779. 82 (worin auch bie "Erinnerungen aus bem Leben bes Grafen von Bernftorff"). 26 Thle. 1789 ff. Sammtliche Schriften mit einer Charatteristit Forster's von G. 6. Gervinus, 1843 f. 9 Bbe. Briefmedfel (nebft Lebensnach: richten), 1829. 2 Bbe. Beschreibung von Arabien, 1772; Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern, 1774. 78. 2 Bbe. 1838. 3. Bb. — Leben von (feinem Sohne) B. G. Riebuhr, 1817.

#### 8. 3. Rant und die fritische Bhilosophie. Ciumirtung der Beitereigniffe.

§. 144. Am Schlusse des Jahrhunderts erfuhr die Philosophie und überhaupt das wissenschaftliche Denken eine Umwäl-

aung, welche eine ber wichtigsten Epochen in ber Geschichte ber beutschen Wiffenschaft bezeichnet. Immanuel Rant (1724-1804), Professor zu Königsberg, durchschaute die Unsicherheit und Oberflächlichkeit der Philosophie feiner Zeit und bemühte fich, bem philosophischen Denken eine feste Grundlage und eine miffenschaftliche Methode zu geben. Rach langer Vorbereitung trat er mit bem Ergebniß seiner Forschungen in seinem Saupt= werke, ber Kritik ber reinen Bernunft, 1781, hervor, in welchem er bas gesammte Erkenntnisvermögen einer Kritik unterwarf und die Schranken bes menschlichen Wissens zu bestimmen suchte (fritische Philosophie). Dieses scharffinnige schwer zugängliche Werk blieb anfangs ohne Wirkung, bis bie Jenaer allgemeine Literaturzeitung (seit 1785) die Vertheidigung der neuen Philosophie übernahm, und Karl Leonhard Reinhold (1758-1823) in feinen "Briefen über bie Kantische Bhilosophie"2 ihr Erklärer und Lobredner wurde. Kant ließ 1788 die "Kritik ber praktischen Bernunft" folgen, worin er auf sittlicher Grundlage aufzubauen suchte, mas er in ber Kritik der reinen Bernunft eingeriffen hatte, indem er aus dem sittlichen Willen die innere Offenbarung, die Ibeen von Gott und Unsterblichkeit herleitete. Dies Werk war verständlicher, und bem sittlichen Ernste mußte man Gerechtigkeit widerfahren laffen. Als brittes hauptwert schloß sich baran die "Kritik der Urtheilskraft" (1790-93),3 welche die Grundlage der Theorie des Schönen untersucht.

Zunächst ging das Streben der rasch sich mehrenden Anhänser der "kritischen" Philosophie dahin, von dem durch dieselbe gewonnenen Standpuncte aus das System wissenschaftlich auszuführen und verwandte Wissenschaften danach zu gestalten. Auch Kant trug durch seine späteren Schriften dazu bei: die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 1793. 94, metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, 1797, methaphisische Anfangsgründe der Rechtslehre, 1799. Die Kantianer lieserten zahlreiche Hand und Lehrbücher für einzelne Fächer.

- 13. Kant's Biographie, 4 Bbe. 1801, u. m. and. Buerst im beutschen Merkur, 1785—87, vollstänbiger 1790 ff. 2 Bbe. Berte hgg. von K. Rosenkranz und Fr. W. Schubert, 1838 ff. 12 Bbe. (nebst Biographie und Gesch. ber Kant. Phil.); von G. Hartenstein, 1838 ff. 10 Bbe.
- §. 145. Eine lebhafte Bewegung entstand in der gelehrten Welt, obwohl unter den Gegnern aus der alten Schule (Men=

delssohn, Sarve, Eberhard, Herder u. And.) wenige dem Kampfe gewachsen waren. Am geistreichsten ward die Gegenpartei in F. H. Jacobi's (1743—1819) philosophischen Schriften verstreten; er wollte nicht die geistige Erkenntniß in die engen Schranken der Kantischen Philosophie verweisen lassen, soldern nahm das Recht des Gefühls und des Glaubens, als einer insnern Offenbarung in Schuß. Doch konnte dies nicht hindern, daß die Kantische Philosophie dald eine fast allgemeine Herrschaft (um 1790) erlangte und auf den meisten Universitäten Verkusbiger fand. Die größte Bedeutung derselben besteht in der Ansregung der geistigen Thätigkeit, in der wissenschaftlichen Gründelichseit und in dem sittlichen Ernste. Sehn deßhald konnte man sich nicht lange dei ihren Ergebnissen beruhigen, sondern man bestrebte sich, die Leere, die ihre zerstörende Kritik zurückgelassen hatte, durch neue philosophische Systeme auszusstüllen.

Obwohl die geistige Bewegung des Zeitalters vorzugsweise von der Poesie und Philosophie ausging, so hatte doch auch die politische Umgestaltung, welcher Europa entgegenging, einen großen Antheil daran. Die Ideen von Freiheit und Bölterwohl hatten in der Zeit Friedrichs II. und Josephs II. zu lebhaft die edelsten Gemüther beschäftigt, als daß nicht die Umwälzung der französischen Staatsversassung in ihrem Beginn schöne Hossungen hätte wecken sollen. Als aber die Zustände in Frankreich eine so verderbliche Wendung nahmen, wurden die Einsichtsvollen bald enttäuscht und zogen seitdem ihre Theilnahme nur allzu sehr von den össentlichen Angelegenheiten zurück, so daß die dem deutschen Bolke brohende Gefahr und der Umsturz der alten Reichsformen das Nationalgefühl nur oberstächlich berührten. Erst unter den Leiden der Fremdherrschaft gewann es neue Kraft und weckte auch nach dieser Seite ein frisches geistiges Leben.

David Hume über ben Glauben 2c., 1787. Ueber das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Berstande zu bringen, 1801. Bon den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, 1811. Jacobi's sämmtliche Werte, 1812 ff. 5 Bbe. Briefwechset, 1825. 27. 2 Bbe.

#### 9. Philosophischer und humoriftischer Roman. Jean Baul.

§. 146. Wir haben vorzugsweise die höheren Gattungen bes Romans zu betrachten, welche die edleren Tenbenzen bes

Beitgeistes, den philosophischen Ernst und das enthusiastische Kunstbestreben des Zeitalters, darstellen (vgl. §. 138). Die Romane Fr. Max. (von) Klinger's, Werke seiner späteren Lebensperiode, haben ihren Kern in der strengen sittlichen Gesinnung, mit der er die Welt beurtheilt: Faust's Leben, Thaten und Höllenschrt, 1794. 5 Bde.; Geschichte Giafar's des Barmeciden, 1799; der Weltmann und der Dichter, 1798, u. a. Sein männlicher Charakter führe sich in einem schrossen Gegensahe mit der Welt; daher entstand die düstere Lebensansicht, welche das Gemüth mehr niederschlägt, als erhebt. In Fr. H. Jacobi's Romanen "Allwill's Briefsammlung" (zuerst 1774. 75, dann 1792) und "Boldemar" (zuerst 1779, dann 1794 vollendet) spricht sich eine milde, versöhnende Gesinnung aus; doch sie haben statt anschauslicher Darstellung zu viel sentimentale Einförmigkeit.

§. 147. Die Jacobi'sche Gefühlsphilosophie mar von großem Einfluß auf Johann Paul Friedrich Richter (gewöhnlich Jean Baul), geb. ben 21. März 1763 zu Wunsiebel; 1795. 1798 ff. in Weimar (Herber, Charlotte von Kalb); dann in Berlin, Meiningen, Coburg, seit 1804 in Baireuth; † zu Baireuth b. 14. Nov. 1825 — Deutschlands größten Humoristen (Hamann, Hippel - feine Borganger). Mit einer Seele voll inniger Raturfreube und reiner Menschenliebe verweilt er in ben ibnllisch-beschränkten Berhältnissen bes menschlichen Lebens, por Allem ber gefühls: seligen Jugendzeit. Selbst ber Humor, der mit dem Kleinsten spielt, um mit dem höchsten zu rühren, und wieder die Thranen, bie er hervorlodte, hinmeascherzt, läßt uns nie über sein reines, tiefes Gefühl in Zweifel. Bum Behuf seiner humoristischen Darstellung beutete er bas Reich ber Wiffenschaften nach allen Seiten aus und jog bas Verschiebenartiafte in ihren Rreis; boch würde er besser für die Aufnahme seiner Schriften bei der Nach= welt gesorgt haben, mare er mit ber Verwendung ber bunt zufammengelefenen Schäte sparfamer umgegangen und im Stanbe gewefen, eine reinere Runftform auszubilben. Als Satirifer trat er zuerst in ben "grönländischen Processen" (1783) und in der "Auswahl aus des Teufels Papieren" (1788) auf; darauf folgten seine humoristischen Romane: die unsichtbare Loge (1793), He= fperus (1795), Quintus Fixlein (1796), Blumen-, Frucht- und Dornenstücke, ober Chestand, Tod und Hochzeit des Armenadvocaten Siebenkäs (1796. 97.), bas Campanerthal ober über bie

Unsterblichteit der Seele (1797), Briefe und bevorstehender Lebenslauf (1799), Titan (1800—1803), Flegeljahre (1803— 1805), Kahenbergers Badereise (1809), der Komet (1820—22), Selina (unvollendet). Manches Treffliche enthalten auch die mehr wissenschaftlich gehaltenen Schriften: Borschule der Aesthetik (1804), Levana oder Erziehlehre (1807).

'Sämmtliche Werke, 1826—28 (Berlin bei Reimer), 60 Bbe. Rachlaß 1836 ff. 5 Bbe. 2. A. 1840 ff. 33 Bbe. Wahrheit aus J. Paul's Leben, 1826—33. 8 Bbe. Biographie von R. D. Spazier, 1833. 5 Bbe. Briefe an F. H. Jacobi, 1828. Briefe wechsel mit seinem Freunde F. Chr. Otto, 1829—33. 4 Thle. u. and. Samml.

§. 148. Die Nachahmung J. Paul's, welche mehrmals versucht worben ist, mußte mißlingen, obwohl sein Einstuß auf die Literatur weithin bemerkbar bleidt. Einige Verwandtschaft mit seiner Auffassung des Lebens hat Ernst Wagner (1768—1812), der in der Darstellung mehr dem von Goethe gegebenen Muster solgte: Wilibald's Ansichten des Lebens (1805), die reisenden Maler (1808). Die humoristischen Romane des Grafen Karl Christian Ernst von Venzel-Sternau (1767—1849) betrachten die Welt mehr mit scharsem Spott, als weicher Gemüthlichkeit; unter diesen zeichnet sich das "goldene Kalb" (1802. 3. 4 Bde.), eine humoristische Biographie, ungeachtet der Formlosigkeit und Unklarheit des Ganzen durch manche geistvolle Schilderung des Lebens aus.

### 10. Soethe und Schiller feit 1789. Soheftand des Drama's.

§. 149. Goethe zog sich nach ber Rückehr aus Italien (das römische Carneval, 1789, römische Elegieen, 1789) zunächst auf die Beschäftigung mit Naturwissenschaft und Kunst zurück (Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erskären, 1790; Beiträge zur Optik, 1791. 92.) Doch erhielt ihn die Uebernahme der Leitung der Weimarer Bühne (1791) in Verdindung mit der dramatischen Boesie (der Großkophta, 1792; der Bürgergeneral, die Aufgeregten, 1793). Bei seiner mehr und mehr hervortretenden Neigung zu epischer Darstellung fand er im Neineke Fuchs einen willkommenen Stoff, um sich burch heitern Humor von den trüben Bildern der verworrenen Zeit zu defreien (Umarbeitung in Herametern, 1793; hag. 1794).

Nachbem er die hemmenden Eindrücke der Zeitereignisse, die auch ihn 1792 nach ber Champagne und 1793 ins Lager vor Mainz riefen, mehr und mehr überwunden hatte, vollendete er ben schon in früheren Jahren angefangenen Roman (feit 1777; fortgefest bis jum 6. Buch 1782-85) Wilhelm Meifters Lehrjahre (1794-96), worin er bas vielseitige Streben nach Runft- und Weltbildung, wie er es in feiner eigenen Bildungsperiode erfahren und beobachtet hatte, mit besonderer Rücksicht auf die bramatische Kunft barftellte. Ein begabter Jüngling wird durch eine Reihe stufenweise sich steigender Lebensverhältnisse bindurchaeführt, so daß ein Gemälde mannigfacher gefellschaftlicher Buftanbe fowie ber verschiedenartigften mannlichen und weiblichen Mag man auf die musterhafte Charaktere vor uns entsteht. Form der Darftellung ober auf den barin niedergelegten Schat von Lebens- und Kunftansichten sehen, in jeder Hinsicht hat diefer Roman einen großen Einfluß auf die Umgestaltung der Lites ratur geübt.

§. 150. Schiller ward in Folge ber Berufung nach Jena burch wissenschaftliche Arbeiten ber Poesie eine Zeitlang entzogen. Aus seinen Studien der Geschichte (Antrittsrede: "Bas heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?"). erwuchsen mehrere gehaltvolle Abhandlungen (z. B. über Bölkermanderung, Kreuzzüge und Mittelalter, 1790); durch die Kunst der Schilberung glänzt die Geschichte des dreißigjährigen Kriegs 1790. 92). Die Früchte seiner Beschäftigung mit Kanztischer Philosophie waren die ästhetischen Abhandlungen über die tragische Kunst, über Anmuth und Bürde z., und die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen (1793. 94).

Im Jahre 1794 begann er, unterstützt von den ausgezeicheneisten Schriftstellern Deutschlands, die Herausgabe der Zeitschrift die Horen (1795—97). Indem auch Goethe seine Theilnahme zusagte und ein lebhafter Ideenaustausch mit Schiller sich entspann, wurde zwischen beiden Dichtern durch die innigste geistige Gemeinschaft ein Freundschaftsbund geschlossen, dem die beutsche Literatur die schönsten Früchte verdankt. Goethe bedurfte der Anregung Schiller's, um nicht durch das Studium der Natur und der bildenden Kunst der Poesie entzogen zu werden. Dazgegen wurde dem empfänglichen und nie rastenden Schiller durch

Goethe's flare Anschauungen der Kunft und Natur der Gesichtsfreis erweitert (Abhandlung über naive und fentimenta: lische Poesie 1795) und ber Sinn für Wahrheit und Plastik der poetischen Darstellung geschärft. Die Boesie trat bei ihm jest mehr an die Stelle philosophischer Theorieen, und an die horen schloß sich bie herausgabe eines Mufenalmanachs (1795—1800). In bem idealen Streben, bas beibe Dichter vereinte, fühlten sie sich von der Unempfänglichkeit des Bublicums und der Seichtigkeit der tonangebenden Kritik, bei der bas Mittelmäßige sich bes größten Beifalls erfreute, tief verlett. Mus dem Unwillen über die dermaligen Literaturzustände entstanden die Xenien2 (1796), eine Reihe von Epigrammen in Distichenform, in welchen sie gemeinschaftlich die jungsten Erscheinungen ber Literatur mit ber Scharfe einer rudfichtslofen Rritif trafen und sowohl falsche Berühmtheiten als journalistische Wortführer mit treffender Satire abfertiaten.

<sup>1</sup> Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe in den Jahren 1794—1805. 1828 ff. 6 Thie. 2. A. 1856. 2 Thie. Uebersichten und Erläuterungen z. von H. Tünker, 1859. <sup>2</sup> E. Boas, Schiller und Goethe im Xenienkampfe, 1851. 2 Thie. Die Schiller-Goethe's ichen Xenien z. von E. J. Saupe, 1852. Sch.'s und G.'s Xenien-Manuscript, hgg. von Boas und von Maltzahn, 1856.

§. 151. Schiller war durch historische und philosophische Studien hindurchgegangen, um zu der glänzendsten Periode seiner poetischen Production gelangen zu können. Die ersten lyrischen Dichtungen seit 1795 schließen sich an den Kreis seiner philosophischen Betrachtungen an (z. B. Macht des Gesanges, der Genius, das Ideal und das Leben, die Ideale, der Spaziergang); häusig nehmen sie als kernhaste Fassung leitender Ideen ("Botivtaseln") die epigrammatische Form an ("das Epigrammenjahr 1796"). Das Streben nach plastischer Darstellung drängte ihn zu objectiven Schilderungen (Pompeji und Herculanum, Nadowessische Todtenklage, das eleusische Fest), sowie zu den Ballaeden und Romanzen ("das Ballabenjahr" 1797: Taucher, Handschuh, Ring des Polykrates, Kitter Toggendurg, Kraniche des Ibycus, Gang nach dem Eisenhammer; — 1798: Kampf mit dem Drachen, Bürgschaft).

Indeffen war auch die Ausarbeitung des Wallenstein, mit bem er fich jahrelang beschäftigte, ehe er den Stoff völlig zu beherr=

schen vermochte, vollendet, so daß Wallensteins Lager 1798 und die übrigen Theile 1799 auf der weimarischen Bühne erschienen (hgg. 1800). Der Reichthum des Stoffes hatte ihn genöthigt, die Trazödie in drei Theile zu zerlegen: Wallensteins Lager, die Piccolomini, Wallensteins Tod. Der erste: Theil stellt die Bühne dar, auf der der gewaltige Feldherr seine Herrschaft ausübt, und erklärt und seine Macht und sein kühnes Wagen durch die Schilberung der ihm zu Gedote stehenden Mittel und Wertzeuge. In dem zweiten erscheint er selbst auf dem Gipfel des Glücks und der Macht; in seinem Kreise knüpfen sich Bande der innigsten Liebe (Max und Thekla), die von schönen Hossinungen begleitet sind. In dem letzten Theile beginnt der kühne Bau zu wanken und stürzt endlich zusammen; die Bande des Vertrauens und der Liebe werden zerrissen, und nur der Tod versöhnt.

Nachdem er durch diese großartige bramatische Schöpfung sich einen Plat unter den Meistern errungen hatte, wandte er alle seine Kräfte auf die bramatische Dichtkunft. Die Balladen und Inrischen Gedichte find jest minder zahlreich (die vier Weltalter, Sehnsucht, Thekla, Hero und Leander, Kassandra, das Siegesfeft, Graf von Sabsburg, Lieb von ber Glode 2c.). Er mählte 1799 Weimar zu seinem Aufenthalt, vorzüglich um das dortige Theater in seiner Nähe zu haben, für welches jett beide Freunde gemeinsam thätig waren — Goethe's Bearbeitungen von Voltaire's Mahomet (1799) und Tancred (1800); Schiller's Bearbritungen von Shaffpegre's Macbeth (1800), Gozzi's Turandot (1801), Racine's Phädra (1804/5); — das weimarische Theater ward unter Goethe's und Schiller's Leitung eine Mufter-Die bramatischen Arbeiten Schiller's bühne für Deutschland. folgten von jett an rasch auf einander; doch entfernte er sich wieber von dem echten hiftorischen Drama. In Maria Stuart (1800) tritt der geschichtliche Stoff, der für eine zweite Trilogie ausgereicht haben würde, zurück, und das Drama stellt nur ben Ausgang ber tragischen Lebensschicksale bar, wo Maria burch Leiden und Reue sich und die Welt mit ihrem vergangenen Leben aussöhnt. In der Jungfrau von Orleans, einer "romantischen Tragödie" (1801), hat das Streben nach effect= vollem romantischen Beiwerk ben historischen Stoff noch willfürlicher umgestaltet. Die Braut von Messing oder bie feindlichen Brüder (1803), war ein Berfuch, Antifes und

Romantisches durch die Einführung lyrischer Chöre und der Schicksalsibee (beibes jedoch nicht im Sinne der griechischen Tragödie) zu verschmelzen. In größerer künstlerischen Bollendung und Durchbildung erscheint Sch. im Wilhelm Tell (1804), einem Vermächtnisse an die Nation für die Zeit der Unterdrückung, welche er nicht mehr sehen sollte. Er starb den 9. Mai 1805.

1 Schiller's Gedichte. Er fte Ausg. 1800. 3. 2 Thle. Werke bei Cotta, 1812 ff.; seitdem häufige Wiederabdrücke. Rachlesen von Döring, 1835, Boas, 1839, Hoffmeister, 1840. 41. — Leben, verfaßt aus Erinnerungen der Familie zc. von Karoline von Wolzgogen, 1830. 2 Thle. Leben, Geistesentwickelung und Merke von Hoffmeister, 1838—42. 5 Thle. Leben von G. Schwab, 1840; von J. W. Schaefer, 1853. Leben und Werke in chronosogischen Tafeln, von E. J. Saupe, 1855. Leben und Werke von Emil Balleske, 1858. 59. 2 Bde. Schiller und seine Zeit von J. Scherr, 1859. Schiller und seine Zeitgenossen von Jul. Schmidt, 1859. Zahlreiche Einzelschriften.

§. 152. Daß Goethe in gleichem Maße noch auf der Höbe der Literatur stehe, bewies das meisterhafte Epos Hersmann und Dorothea (1797); die erste Anregung ging zwar von Bossens Luise aus; allein er gab den häuslich: idyllischen Scenen einen reicheren epischen Hintergrund, indem er uns aus dem engen dürgerlichen Kreise in die große Bewegung der Zeit blicken läßt. In dieselbe Zeit sallen viele seiner ausgezeichnetsten kleineren Gedichte (Alexis und Dora, Euphrosyne, Schaßgräber, Braut von Korinth, Gott und Bajadere, Zauberslehrling u. v. and.). Zugleich wirkte er in Windelmann's Geiste für die Beledung des Studiums der antiken Kunst. In Berdindung mit seinem Freunde Heinrich Meyer (1759—1831) gab er die Zeitschrift "Propyläen" (1798—1800) und Windelsmann und sein Jahrhundert in Briesen und Aufsähen (1805) heraus.

Inzwischen war er durch seine dramaturgische Thätigkeit und durch Schiller's dramatische Leistungen nicht nur zur Wiederaufsnahme des Faust ("Zueignung," 1797), sondern auch zu einem neuen dramatischen Entwurse angetrieben worden, worin die Revolutionszeit der Hintergrund des tragischen Gemäldes ward (die Memoiren der Stephanie von Bourbon-Conti). Nur der erste von den drei beabsichtigten Theilen wurde ausgeführt: die natürliche Tochter (bearbeitet 1801—3, hgg. als Taschen-

buch auf 1804). Schiller's Tob (Epilog zu Sch.'s Glode 1805) und das Unglück des Jahres 1806 unterbrachen die ruhige Thätigkeit; auch der Plan, den von Schiller begonnenen "Demetrius" nach dem Entwurfe desselben zu vollenden, blieb liegen. Er schloß diese reichhaltigste Periode seines Lebens mit der Herausgabe des ersten Theils des Faust (1807), seiner genialsten Dichtung, in der er für die verborgensten Geheimnisse des Seelenslebens wie für die höchsten Ausgaben des Denkens dramatische Gestalten geschaffen hat.

§. 153. In seiner letten Lebensperiode beschäftigte Goethe fich vorzugsweise mit Runft- und Naturftubien. Seine Schriften "Bur Farbenlehre" (1810), "Bur Naturmissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie" (1817. 24. 2 Bde.) u. and. enthalten Ergebnisse der angestrengtesten Forschungen. In Novellen-Form brachte er die Verwickelungen moderner Lebensverhältnisse zur Darstellung: diese Richtung führte zu dem Roman die Wahlverwandtschaften (1809), in welchem ber Zwiespalt von Natur: und Sittengesetzen in seiner tragischen Entwickelung veranschaulicht wird. Seine Dichtungen geben mehr und mehr in die allegorische und bidaktische Form über. Daher fand er an ben Formen der orientalischen Boesie Wohlgefallen; welch ein Farbenreiz ihm auch jest noch zu Gebote ftand, zeigte er in bem westöftlichen Divan (1819, größtentheils 1814 und 1815 verfaßt). Dem Dramatischen fehlt es an sinnlicher und indivibueller Geftaltung (Bandora 1808; Epimenibes Ermachen 1814; Kaust, zweiter Theil, beendigt 1831). Auch der Roman und die Novelle (Wilhelm Meisters Wanderjahre 1821-29; "Novelle" 1826) werden zu bloßen Trägern von Ideen; sie wenden sich vorzugsweise dem socialen Leben zu, dessen Probleme fie im Sinne eines ibealen humanismus zu löfen versuchen. Dennoch find diese Werke noch Zeugnisse von einer so ausgezeichneten Beisteskraft, wie sie nur der sich bis ins Greisenalter zu erhalten vermochte, ber bis zur letten Lebensstufe strebte und forschte. Er starb ben 22. März 1832.

Von seiner Kindheit und Jugend bis zur Reise nach Weimar hat Goethe eine anmuthige Darstellung geliefert, unter bem Titel "Dichtung und Wahrheit" (1811—13. 3 Theile; 1833. 4. Thl.); daran reihen sich die meisterhaften Schilderungen der Schweizerreise von 1779 ("Briefe aus der Schweiz"), die "Ita-

ŀ

tienische Reise," Tarstellungen aus der "Campagne in Frankreich 1792," "Annalen" oder "Tages- und Jahreshefte" und ähnliche Auszüge aus Tagebüchern und Reisenotizen (Schweizerreise von 1797, Rhein- und Mainreise 1815).

Goethe : Literatur. 2, v. Lancizolle, Ueberficht ber wichtig: ften Schriften von und über Goethe, 1857. - Bahlreiche Brief: jammlungen: an Lavater (bgg. von Sirgel, 1833), an F. S. Jacobi (hgg. 1846), an Anebel (hgg. von Guhrauer, 1851. 2 Thle.), an Zelter (hag, von Riemer, 1833. 34. 6 Thle.) u. and. Bgl. ju S. 127. 150. — Ueber G.'s Leben und Charafter: 3. B. Edermann, Gefprache mit Goethe in ben legten Jahren feines Lebens, 1836. 2 Bbe. 3. Bb. 1848. 2. Bogel, Goethe in amt= lichen Berhaltniffen, 1834. F. B. Riemer, Mittheilungen über Goethe 2c. 1841. 2 Thie. R. Rofenfrang, Goethe und feine Werte, 1847. 2. A. 1856. Goethe's Leben von S. Bieboff, 1847-54. 4 Thle. 2. A. 1859; von J. M. Schaefer, 1851. 2 Bbe. 2. A. Leben und Berke in dronolog. Tab. von E. J. Saupe, 1854. - Goethe's Werte: Erfte rechtmäßige Sammlung: Goethe's Schriften (Leipzig, Göschen), 1787-90. 8 Bbe. und 1787-91. 4 Bbe. Reue Schriften, 1797-1800. 7 Bbe. Werte (Stuttgart, Cotta) 1806 ff. 13 Bbe.; 1816 ff. 20 Bbe.; vollständige Ausgabe letter Sand, 1827 ff. 40 Bbe.; Nachlaß und Supplemente, 1832 ff. 20 Bbe.; feitbem mehrere Wiederabbrude. Gedichte, erfte besondere Ausgabe, 1806; Auswahl, hgg. von 3. 28. Schaefer, 1846. 7. A. 1866. Goethe's Brofa 2c., hgg. von 3. D. Schaefer, 1848. 2 Bbe. 2. A. 1859.

## Chronologische Barallele

nou

| Herber.                               | Goethe.                                                         | Shiller.    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| (1744 - 1803)                         | (1749—1832)                                                     | (1759—1805) |
| 1.                                    | I.                                                              |             |
| 1766.67 Fragmente                     |                                                                 |             |
| zur beutschen Lit.                    | į                                                               |             |
|                                       | 1767 Luftspiele: Laune<br>bes Berliebten; bie<br>Mitschuldigen. |             |
| 1769 Kritische Wälber.                | 1769 "Neue Lieder"<br>(Leipziger Lieder-<br>buch.) X            |             |
| 1772 Ueber ben Urs fprung b. Sprache. | 1772 Von altbeutscher Baukunst.                                 |             |

#### Reformbestrebungen ic. Sochte Bluthe ber Boefie. 161

1773 Abhandlun: 1773 Göt von Ber: gen über Chatfpeare, Dffian u. Boltslieder. 1774. 76 Aelteste Ur: 1774 Clavigo: Ber: tunde b. Menichengeschlechts.

lichingen. 3abr: marttsfest zu Blundersweilern. thers Leiben: Fragmente des Fauft.

1775 Erwin und Elmire, Claudine von Billabella; Stella: Camont begonnen.

1776 Die Geschwifter. 1777 Lila; d. Triumph ber Empfinbfam= feit. Wilhelm Mei= fter begonnen.

1778. 79 Boltelie= ber.

1779 Aphigenie in Profa; Jery und Bäteln.

II.

Studium b. Theologie betreffend.

1780. 81 Briefe, bas 1780. 81 Taffo begon: nen; Egmont fort: gesett.

1782. 83 Bom Geist 1782 Die Fischerin. Boefie.

ber ebräischen 1782-85 Wilhelm Meis fter, 2. bis 6. Bud.

1784-91 3been gur Bhilosophie ber Beschichte b. Menschheit.

1785-98 Berftreute Blätter (griech. Anthologie, Pa: ramythien, rabeln, Legen= den 2c.)

1781 Die Rauber. X 1782 Lyrifche Anthologie.

I.

1783 Fiesco. YDon Carlos begonnen. 1784 Cabale u. Liebe.X

II. 1785 ff. Beitschrift Thalia. Scenen aus Don Carlos (in Brosa).

|                                                                                         | II.                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | 1786 Iphigenie in Bersen.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1787 Gott, einige Be-                                                                   | 1787 Egmont vollen:                                                                                                                                 | 1787 Don Carlos.                                                                                                                                                                                                             |
| spräche.                                                                                | bet. Erwin u. El:                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
| ••                                                                                      | mire, Claudineum:                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | gearb. (in Berfen).                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | ,                                                                                                                                                   | 1788 Gesch. bes Abs falls ber Niebers lande.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                         | 1789 Torquato<br>Taffo vollendet.                                                                                                                   | 1789 Der Geisterfeber.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | 1789. 90 Romifche Gle:                                                                                                                              | 1790-92 Gefch. bes                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                         | gieen. Metamor-<br>phose b. Bflanzen.                                                                                                               | dreißigjährigen<br>Ariegs                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                         | 1792 Der Großtophta.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | Tron See Gropiopyimi                                                                                                                                | philosoph. Ab=<br>handl.                                                                                                                                                                                                     |
| 1793-97 Briefe gur                                                                      | 1793 Reinete Fuchs.                                                                                                                                 | 1793. 94 Briefe                                                                                                                                                                                                              |
| Beförberung ber                                                                         | Der Bürgerge:                                                                                                                                       | über ästthe:                                                                                                                                                                                                                 |
| Humanität.                                                                              | neral. Die Auf:                                                                                                                                     | tische Erzieh:                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                         | geregten.                                                                                                                                           | ung.                                                                                                                                                                                                                         |
| 1794-99 Christl. Schrif                                                                 | 1794-96 Wilhelm                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| ten.                                                                                    | Meister& Lehr:<br>jahre beenbet.                                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                         | jayre veenvei.                                                                                                                                      | ш.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1795. 96 Terpsichore                                                                    |                                                                                                                                                     | 1795 Soren; Mufenal:                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| i 25aide & Wediane.)                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |
| (Balbe's Gebichte.)                                                                     |                                                                                                                                                     | manach.<br>1796 Xenien (m.                                                                                                                                                                                                   |
| (Baide & Gedichie.)                                                                     |                                                                                                                                                     | manach.<br>1796 Xenien (m.<br>Goethe.)                                                                                                                                                                                       |
| (Baide & Gediate.)                                                                      |                                                                                                                                                     | manach.<br>1796 Xenien (m.<br>Goethe.)                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | 1797 Hermann und<br>Dorothea.<br>1798–1800 Propyläen.                                                                                               | manach.<br>1796 Xenien (m.<br>Goethe.)<br>1797 "Balladenjahr."<br>1798 Wallensteins<br>Lager.                                                                                                                                |
|                                                                                         | 1797 Hermann und<br>Dorothea.<br>1798-1800 Propyläen.<br>1799 Voltaire's Maho:                                                                      | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Ballabenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini.                                                                                                                             |
| 1799 Berftand u. Er-<br>fahrung (gegen                                                  | 1797 Hermann und<br>Dorothea.<br>1798–1800 Propyläen.                                                                                               | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini. Wallensteins                                                                                                                |
| 1799 Berftanb u. Er-<br>fahrung (gegen<br>Kant).                                        | 1797 Hermann und<br>Dorothea.<br>1798–1800 Propyläen.<br>1799 Voltaire's Maho-<br>met überfett.                                                     | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini. Wallensteins Tob.                                                                                                           |
| 1799 Berstand u. Er-<br>fahrung (gegen<br>Kant).<br>1800 Kalligone.                     | 1797 Hermann und<br>Dorothea.<br>1798-1800 Propyläen.<br>1799 Voltaire's Maho-<br>met übersett.<br>1800 Voltaire's Tan-<br>creb übersett.           | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini. Wallensteins Lob. 1800 Maria Stuart.                                                                                        |
| 1799 Berftanb u. Er-<br>fahrung (gegen<br>Kant).                                        | 1797 Hermann und<br>Dorothea.<br>1798-1800 Propyläen.<br>1799 Voltaire's Maho-<br>met übersett.<br>1800 Voltaire's Tan-<br>creb übersett.           | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini. Wallensteins Tob.                                                                                                           |
| 1799 Berstand u. Er-<br>fahrung (gegen<br>Kant).<br>1800 Kalligone.                     | 1797 Hermann und Dorothea. 1798-1800 Propyläen. 1799 Boltaire's Mahomet übersett. 1800 Boltaire's Tancred übersett. 1801-3 Die natür                | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini. Wallensteins Lob. 1800 Maria Stuart. 1801 Jungfrau v. Orleans. Macbeth übersest.                                            |
| 1799 Berstand u. Er-<br>fahrung (gegen<br>Kant).<br>1800 Kalligone.                     | 1797 Hermann und Dorothea. 1798-1800 Propyläen. 1799 Boltaire's Mahomet übersett. 1800 Boltaire's Tancred übersett. 1801-3 Die natüreliche Tochter. | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini. Wallensteins Lob. 1800 Maria Stuart. 1801 Jungfrau v. Orleans. Macbeth übersest. 1802 Turandot bearb.                       |
| 1799 Berstand u. Er-<br>sahrung (gegen<br>Kant).<br>1800 Kalligone.<br>1801-3 Abrastea. | 1797 Hermann und Dorothea. 1798-1800 Propyläen. 1799 Boltaire's Mahomet übersett. 1800 Boltaire's Tancred übersett. 1801-3 Die natüreliche Tochter. | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Biccolomini. Wallensteins Lob. 1800 Maria Stuart. 1801 Jungfrau v. Orleans. Macbeth übersest. 1802 Turandot bearb. 1803 Brautv. Mes      |
| 1799 Berstand u. Er- sahrung (gegen<br>Kant).<br>1800 Kalligone.<br>1801-3 Abrastea.    | 1797 Hermann und Dorothea. 1798-1800 Propyläen. 1799 Boltaire's Mahomet übersett. 1800 Boltaire's Tancred übersett. 1801-3 Die natüreliche Tochter. | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Piccolomini. Wallensteins Lob. 1800 Maria Stuart. 1801 Jungfrau v. Orleans. Macbeth übersest. 1802 Turanbot bearb. 1803 Brautv. Messina. |
| 1799 Berstand u. Er- sahrung (gegen<br>Kant).<br>1800 Kalligone.<br>1801-3 Abrastea.    | 1797 Hermann und Dorothea. 1798-1800 Propyläen. 1799 Boltaire's Mahomet übersett. 1800 Boltaire's Tancred übersett. 1801-3 Die natüreliche Tochter. | manach. 1796 Xenien (m. Goethe.) 1797 "Balladenjahr." 1798 Wallensteins Lager. 1799 Biccolomini. Wallensteins Lob. 1800 Maria Stuart. 1801 Jungfrau v. Orleans. Macbeth übersest. 1802 Turandot bearb. 1803 Brautv. Mes      |

1805 Windelmann u. 1805 Racine's Bhabra fein Jahrhundert. 1807 Fauft, 1. Theil hgg. 1808 Panbora. 1809 Die Bahlver: wandtichaften. 1810 Farbenlehre. 1811-13 Mus mei: nem Leben, Bahrheit und Dichtung. 1814 Epimenibes Erwachen. 1816 ff. Zeitschrift: Runft und Alterthum. 1819 Westöstlicher Dis van. 1821-29 Wilh. Meifters Wanderjahre. 1831 Fauft, zweiter Theil beendigt.

überf. Demetrius (Fragment).

## V. Die Niteratur des XIX. Jahrhunderts.

Universalismus in Boesie und Bissenschaft.

#### A. Bis ju dem Befreiungskriege.

#### 1. Entwickelung der Bhilosophie. Naturwiffenichaft. Theologie. Bädagogif.

§. 154. Die philosophische Speculation war durch Kant's Kritik (g. 144) in foldem Grabe geweckt worben, daß fie neben und im Bunde mit ber Poefie bas geistige Leben ber Nation in allen seinen Richtungen beherrschte.

Johann Gottlieb Fichte (geb. 1762; 1793-99 Professor zu Jena; † 1814 als Professor zu Berlin), mit ausgezeichneter Rraft bes Geistes und Charakters ausgerüstet, unternahm es, aus einem obersten, durchgreifenden Grundsate die ganze Philosophie im Insammenhange zu entwickeln (Wissenschaftslehre). Aus der Denkthätigkeit ließ er das Sein, die Welt der Erscheinungen hervorgehen. Ernste Wissenschaftlichkeit, strenger moralischer Sinn, feurige Begeisterung für alles Edle und Tüchtige durchebringen seine Schriften; seine Reden an die deutsche Nation (1808) sind zugleich Muster kräftiger Beredsamkeit und ein unsvergängliches Denkmal männlichen Muthes.

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (geb. 1775, 1808—41 in München, darauf zu Berlin, † 1854), Fichte an historischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen überlegen, stellte neben die Ibealphilosophie die Naturphilosophie und verstnüpste beides, Ideales und Reales, durch die Idea des Absoluten, der Gottheit (Identitätssystem). Indem die Methode auf geistige Anschauung gegründet ward, gerieth die Speculation in die Gewalt der Phantasie, und die neue Philosophie nahm die poetischen Richtungen des Zeitalters in sich aus.

'Grundlage ber gesammten Wissenschaftslehre, 1794. Grundlage bes Naturrechts, 1796. 97. 2 Thle. System ber Sittensehre, 1798. Borlesungen über die Bestimmung bes Gelehrten, 1794, umgearb. 1806. Ueber die Bestimmung des Menschen, 1800. Anweisung zum seligen Leben, 1806. Leben und Briefwechsel, hgg. von J. H. Hicke, 1830. 2 Bde. 2 Ideen zu einer Philosophie der Natur, 1797. 2. Aust. 1803. Bon der Weltseele, 1798. 3. A. 1809. Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, 1799. System des transcendentalen Ibealismus, 1800. Philosophie und Religion, 1804. Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums, 1803. 3. Aust. 1830, u. and. Schr. Werke, 1856 ff. 10 Bde.

§. 155. Den größten Einfluß hatte Schelling's Lehre auf die Naturwissenschaften, für welche seine erhabenen Naturanschauungen die lebhafteste Begeisterung erweckten, mochte gleich bei Vielen die Naturphilosophie in poetisirende Phantasterei und unwissenschaftliche Mystik ausarten. Die bedeutendsten unter den Naturphilosophen (vgl. §. 179) sind Lorenz Dken (1782—1851), Gotthilf Heinrich von Schubert (geb. 1780, seit 1826 Prof. in München, † 1860) und Henrich Steffens (geb. 1773 zu Stavanger in Norwegen, † als Prof. zu Berlin 1845). Kein Theil der Wissenschaft blied ohne Bereicherung: Abraham Gottlied Werner (1750—1817) für Geologie und Mineralogie, A. v. Humboldt (geb. 1769, † zu Berlin 1859), Gottsried

Reinhold Treviranus (1776—1837) für Naturgeschichte und Physik, Wilhelm Olbers (1758—1840), Karl Friedrich Gauß (1777—1855) für Aftronomie u. f. w. Gründliche populäre Bearbeitungen führten die Ergebnisse der Wissenschaft der allgemeinen Bildung zu (Heinrich Wilhelm Brandes, geb. 1777, † als Prof. zu Leipzig 1834).

<sup>1</sup>Lehrbuch ber Naturphilosophie, 1809—11. 3 Bbe. N. A. 1831. 
<sup>2</sup>Ansichten von ber Nachtseite der Naturwissenschaften, 1808. 3. A. 1827. 
<sup>3</sup>Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft, 1806; Anthropologie, 1822. 2 Bbe. 
<sup>4</sup>Ansichten der Natur, 1808. 3. A. 1849. 
<sup>2</sup>Thie. Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, 1811. 
Kosmos 2c. 1845 ff. u. and. Schr. Bgl. §. 167. 
<sup>5</sup>Die vornehmisten Lehren der Astronomie, in Briefen 2c. 1811 ff. 4 Bbe. Borslesungen über die Astronomie, 1827. 2 Thie. Bortesungen über die Naturlehre, 1830—32. 3 Thie. 2. A. 1845.

§. 156. Friedrich Schleiermacher (geb. 1768, Prof. und Prediger zu Halle und seit 1809 zu Berlin, † 1834) richtete seine Forschung vornehmlich auf die Religionslehre und Moral und wirkte mit lebendigem Geiste für die Fortbildung der theoslogischen Wissenschaft. Die ideale Richtung der Philosophic försberte er auch durch seine meisterhafte Uebersehung des Plato.

Der Einstuß ber neuen Richtung ber Religionsphilosophie äußerte sich auch in der Behandlung der Mythologie des Altersthums, in der man durch symbolische Deutung einen tieseren philosophischen Gehalt nachzuweisen suchte. Das wichtigste Werk dieser Gattung ist Friedrich Creuzer's (geb. 1771, † 1858 als Prof. zu Heidelberg) Symbolik und Mythologie der alten Bölker (1810).

1 Ueber die Religion, Reben an die Gebildeten unter ihren Berächtern, zuerst 1799. Monologen, zuerst 1800. Grundlinien der Kritik der bisherigen Sittenlehre, 1803. Der dristliche Glaube 2c. 1821. 2 Bde. 2. A. 1830. 31. Predigten s. §. 158. Sämmtliche Werte, 1834 ff. (barin auch literarischer Nachlaß). Platon's Werte, 1804—28. 3 Thee. in 6 Bdn. 3 Umgearb. 2. A. 1819 ff. 4 Thee. 3. A. 1835 ff. — Dagegen Boß: Antisymbolit, 1824. 26. 2 Thee.

§. 157. Die Erziehungs- und Unterrichtslehre beschäftigte in biesem philosophischen Zeitalter viele ausgezeichnete Männer. Durch neue Lehrmethoden versuchte man das gesammte Unterrichtswesen umzugestalten; namentlich griff Johann Heinrich Bestalozzi (1746—1827; Erziehungsanstalt zu Vverdun seit

1804) burch seine Methobe belebend in die Organisation des Bolksschulwesens ein. <sup>1</sup> Aus der Kantischen Schule gingen August Hermann Niemeyer <sup>2</sup> (1754—1828), Gustav Friedrich Dinter <sup>3</sup> (1760—1831) u. And. hervor, deren besonnene Methodik sich auf eine ausgebreitete Ersahrung stützte. Die ideale Richtung des Zeitgeistes wirste dahin, dem Unterrichte das höchere Princip der Bildung zu erhalten.

<sup>1</sup> Die Gertrub ihre Kinder lehrt, 1801. Buch ber Mütter, 1803. Sämmtl. Schriften, 1819 ff. 15 Bde. <sup>2</sup> Riemeyer's Grundsfäße der Erziehung und des Unterrichts, 1796; 9. Aufl. 1834 ff. 3 Thle. <sup>3</sup> Reden an kunftige Polksichullehrer, 1803 ff. 4 Thle., u. v. and. Schr.

§. 158. In ber Kanzelberebsamkeit und Erbauungsliteratur, so sehr sie auch die Farben ber theologischen Parteien trägt, ftrebte man mehr und mehr nach tieferem, lebendigerem Erfaffen bes religiösen Lebens. Der porzüglichste Bertreter ber geistlichen Beredsamfeit mar Franz Bolfmar Rein barb (1753-1812, feit 1782 Oberhofprediger zu Dresben), ein Mann von gründlicher Gelehrsamkeit und ausgebreiteter Wirksamkeit; 1 ihm stehen am nächsten Christoph Friedrich von Ammon2 (geb. 1766; 1813 -49 Oberhofprediger zu Dresben, † 1851), Beinrich Gottlieb Tafchirner3 (1778-1828, zu Leipzig), Friedrich Röhr4 (1777-1848, zulest Generalsuperintendent in Weimar). Gine neue Form ber geiftlichen Rebe begründeten Fr. Schleiermacher, 5 Johann Beinrich Bernhard Drafetes (1774-1849), Rlaus Barms? (1779-1855, Prediger in Riel), Frang Theremin's (geb. 1783, † zu Berlin 1846). Der namhaftefte unter ben fatholischen Theologen dieser Zeit ift ber milbe und gemüthvolle Johann Michael von Sailer (geb. 1751, + als Bifchof von Regensburg 1832).

Prebigten seit 1786. Ausg. in 40 Bbn. 1831 ff. System ber dristlichen Moral, 1788 ff. 5 Thle. Geständnisse zc. 1810. Leben von Bölit, 1813. 15. 2 Thle. Prebigten seit 1793. Handbuch ber dristlichen Sittenlehre, 1823 ff. 3 Bbe. Die Fortbildung bes Christenthums zur Weltreligion, 1833—35. 2 Bbe. in 3 Abthl. Prebigten, hgg. von Goldhorn, 1829. 4 Bbe. Brotestantismus und Katholicismus, 1822. 4. A. 1824. Der Fall bes Heibenthums, 1829. Prebigtsammlungen seit 1812. Prebigtsammlungen seit 1801, vollständig nehst ben nachgelassenen Prebigten in den sämmtl. Werten; vgl. § 156. Predigten für benkende Berehzer Jesu, 1804

ff. 5 Thle. R. A. 1836. Predigten über die letzten Schickfale unsfers Herrn, 1816 ff. 4 Thle. u. and. Sammlungen. 7 Winterpostille, 1808. 5. A. 1836. Sommerpostille 1815. R. A. 1836, u. and. Samml. Bredigten, 1817 ff. 8 Bde. (1—5: Zeugnisse von Christo 2c. 6—8: das Kreuz Christi). Gebetbuch, 1785 und öfter; vertraute Reben, 1803. 2 Bde. Handbuch der christ. Moral, 1818. 3 Thle. u. s. Sämmtl. Werte, 1830 ff. 26 Bde.

#### 2. Aefthetit und Rritit. Literatur- und Annftftudien.

§. 159. Kant's Kritit ber Urtheilstraft und die darauf gebauten Lehrbücher ber Aefthetik konnten einem Zeitalter, bas für Boefie und Kunft so lebhaft fühlte, nicht genügen. Das Bedeutendste, mas von diesem Standpuncte aus geleistet ward, sind Schiller's Auffäte, der über das Schulfpstem hinaus mit genialem Blide in das Wefen der Runft eindrang. Feines Runftgefühl leitet auch die äfthetischen Untersuchungen seines geistes: vermandten Freundes Wilhelm von Sumboldt 1 (1767-1835). Lessing's Kritit, Berber's und Schiller's sinnvolle Auffassung ber verschiebenen Gestalten des Schönen hatten eine Bahn gebrochen. auf welcher August Wilhelm (von) Schlegel (geb. 1767, + als Brofessor zu Bonn 1845) und sein Bruder Friedrich (von) Schlegel (geb. 1772; feit 1803 Katholit, fett 1808 ju Wien, † 1829) fortgingen. Mit scharfer Polemik kampften sie gegen bas Seichte und Mittelmäßige, gegen Nicolai, Kopebue und anbere Wortführer des Tages, erhoben dagegen die mahrhaft großen Dichter älterer und neuerer Zeit, unter ben beutschen vor allen Lessing und Goethe. Mit dieser Kritik verbanden sie die Erforschung ber Literatur verschiedener Bölker und legten baburch ben Grund zur Literaturgeschichte. 2 (Dichtungen §. 162. 164).

Durch Boß und den geistvollen Philologen Friedrich August Wolf (1759—1824; 1783—1806 Prof. zu Halle, später zu Berlin) war für das griechische Spos das lebhafteste Interesse erweckt worden. Bald folgte das gründlichere Studium des griechischen Drama's, und man versuchte sich häusiger in Uebersetzungen. Karl Wilhelm Ferdinand Solger's (1780—1819) Uebersetzung des Sophokles (1808; 3. A. 1837. 2 Bde.) und Wolf's Uebersetzung der "Wolken" des Aristophanes (1811) erweiterten die Sprache und Metrik.

Obwohl A. W. und Fr. Schlegel auch diesen Bestrebungen

nicht fremd blieben, widmeten sie boch vorzugsweise ihre Thätigekeit der Poesie der modernen Bölker und begünstigten die Richtung der Literatur zur Aomantik. A. W. Schlegel begann 1797 die Uebersehung des Shakspeare, unter seinen Leistungen die verdienstlichste. Bon dieser zog ihn die Beschäftigung mit den südlichen Dichtern ab, deren künstliche Formen er mit gleicher Sprachgewandtheit in den "Blumensträußen" und dem "Spasischen Theater" nachbildete. Diesen Weg verfolgte mit nicht geringerer Meisterschaft Johann Dietrich Gries (1775—1842), namentlich als Ueberseter Tasso's, Ariost's und Calderon's.

1 Nesthetische Berfuche (über bas Epos, befonbers Goethe's Bermann und Dor.) 1799, und einzelne gerstreute Abhandlungen : auch Bebichte ("Rom," "Conette"). Gefammelte Werte, 1841 ff. 7 Bbe. - Lebensbild und Charafteriftit von R. Saym, 1856. 2Athenaum, 1798—1800. Sammlung fritischer Abhandlungen in ben "Charatteristiten und Rrititen," 1801. 2 Thle. und in A. D. Schlegel's tritischen Schriften, 1828. 2 Bbe. - A. B. Schlegel's Borlesungen über bramatische Runft und Literatur, 1809 ff. 3 Thie. Sammtl. Werte, hgg. von Böding, 1845 ff. 12 Bbe.
— Fr. Schlegel's Geschichte ber Poefie ber Griechen und Romer (unvollenbet), 1798; Borlefungen über bie Gefchichte ber alteren und neueren Literatur, 1812; fammtl. Werte, 1822 ff. 12 Bbe. 36h.'s bram. Werte, 1797—1810. 9 Bbe.; R. A. von L. Tied vervolls ftanbigt, 1823 ff. 9 Bbe. und ofter. 4 Blumenftrauße ber italieni: ichen, fpanischen, und portugiesischen Poefie, 1804. 5 Spanisches Theater, 1803. 9. 2 Bbe. 2. Aufl. 1845. Eaffo's befreites Rerufalem, zuerst 1800 ff. 4 Bbe. 7 Ariost's rafender Roland, zuerst 1804 ff. 4 Bbe. & Schauspiele bes Calberon, 1815 ff. 7 Thle. R. A. 1840. 41. 8 Thie.

§. 160. Die Romantik bes katholischen Sübeuropa's versträngte mehr und mehr die ideale Kunstform, welche durch Goethe und Schiller nach dem Princip der antik-classischen Poesie ausgebildet war, und führte tieser in die religiöse Weltanschauung des Mittelalters. Mit dieser traf die patriotische Richtung in dem Studium der altdeutschen Poesie zusammen; das Nibelungenslied wurde von Friedrich Heinrich von der Hagen (1780—1856) in verzüngter Sprache (1807) und darauf im Original (1810) herausgegeben. Hiermit erwachte ein erfolgreiches Stubium der älteren deutschen Literatur. Friedrich Schlegel fand ein neues Feld für seine literarischen Forschungen in der Beschäftigung mit der indischen Poesie, für die in Deutschland das Interesse zuerst durch Forster's Uebersetung des Orama's

"Sakontala oder ber entscheidende Ring" (1791) geweckt worden war. Die Begeisterung für die mittelalterliche Romantik ward zugleich durch Schelling's Philosophie genährt. Die Kunst ersichien als die Darstellung des Unendlichen im Endlichen, das Schöne als Offenbarung der Gottheit, und die Kunst daher eins mit der Religion.

In bemselben Waße, wie in der Poesie das Romantische dem "Classischen" gegenübertrat, nahm auch das Studium der bildenden Künste die Richtung auf das Mittelalterliche und Religiöse, und beschäftigte sich vorzüglich mit altdeutscher und altitalienischer Kunstgeschichte. Eine andächtige Begeisterung für die Romantik der Kunst spricht sich in Wilhelm Heinrich Wackenroder's (1772—98) Herzensergießungen eines kunstliebenden Klostersbruders" (1797) aus; gleiche Tendenz hat der nach den Ideen des Freundes ausgearbeitete Künstlerroman Tieck's "Franz Sternbalds Wanderungen" (1798). Die Einwirkung dieser Kunstansichten auf die Künstler selbst war groß, so daß wir hier Erzscheinungen begegnen, welche denen der poetischen Literatur entsprechen. Hier sind die Keime der neueren deutschen Walerschule und der Romantik der neueren Musik (K. M. von Weber, † 1826; L. van Beethoven, † 1827).

#### 3. 2. Tied und die romantische Dichterschule.

§. 161. Die poetische Literatur schließt sich eng an die philosophischen und kritischen Bestrebungen an, so daß sie weniger aus einem genialen Gesühl des Schönen, als aus der Resterion über die Kunst und aus der Nachahmung anerkannter Meisterwerke hervorgegangen ist. Daher vermißt man in den vielsarbigen Poesieen die Energie einer schöpferischen Dichterkraft, das geistige Centrum, dessen Mangel die Romantiker durch die Theorie von der Obsectivität und der "Fronie," wodurch die poetische Darstellung zu einem Spiel der Phantasie verslüchtigt ward, verzgebens zu verbergen suchten.

Ludwig Tieck (geb. den 31. Mai 1773 zu Berlin, 1799—1800 in Weimar und Jena; 1805 in Italien; 1817 in England; feit 1819 in Dresden; feit 1842 in Berlin und Potsdam; † in Berlin den 28. April 1853) ist vornehmlich der Vertreter dieser Richtung. Durch ein umfassendes Studium der Literatur

älterer und neuerer Zeit bildete er sein Talent zu der Bielseitigkeit aus, welche in der ersten und reichsten Periode seiner poetischen Thätigkeit sich in einer Reihe der verschiedenartigsten Productionen kund gab. In den Jugendversuchen "Abdallah" (1792; hgg. 1795) und "Billiam Lovell" (1795. 96) spiegelte sich ein düsterer Kamps des Innern ab. Bald wich die Berstimmtheit dem heitern Humor, der sich gegen die Verstandeseinseitigkeit der Zeit wandte: Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlickeiten (1795. 96), Peter Lebrecht's Volksmärchen (1797), befonders der "Blaudart," "der gestieselte Kater" (1797), "die verkehrte Welt" (1798), satirische Dichtungen in dramatischem Gewande, deren Tendenz auch in "Prinz Zerdino oder die Reise nach dem guten Geschmack" (1796 ff. hgg. 1799) herrscht.

Der Umgang mit seinem Freunde Wackenrober und die Beschäftigung mit ber spanischen und altbeutschen Literatur vermittelten ben Uebergang zu ber ernsten Romantik, die fich schon in ben ahnungsvollen Klängen feiner Inrischen Gebichte anfündigte. (Uebersetzung des Cervantes, 1799-1801; Minnelieber in verjüngter Sprache, 1803). Am stärkften zeigt sich ber Gegensat ber mittelalterlichen Gemüthswelt jur Gegenwart in ben beiben größeren bramatischen Dichtungen Genoveva (1799) und Kaifer Octavianus (1802, hgg. 1804), in benen Ritterlichkeit und Religiosität die leitenden Ideen find; sie bezeichnen nebst bem Fortunatus (angefangen 1800, erft 1816 hgg.) ben Höheftand ber Tied'ichen Poefie. Diermit schien seine poetische Kraft erschöpft, und Literaturstudien z gewannen wieder den Vorrang, bis er (seit 1821) als fruchtbarer Novellenbichter bas gesellschaftliche Leben zum Gegenstande seiner Darstellungen machte, über die sich noch manchmal der Duft der phantaftischen Jugend-Romantik ergießt (§. 174).

1 Romantische Dichtungen, 1799 f. 2 Thle. Phantasus (mit trefflicher Einkleidung). 1812 ff. 3 Bbe. N. U. 1844 f. — Musenalmanach auf das J. 1802 (mit A. W. Schlegel). Gestichte, 1821 ff. 3 Bbe. Schriften, 1828—46. 20 Bbe. 2 Altzenglisches Theater, 1811. 2 Bbe. Deutsches Theater, 1817. 2 Bbe. Shatspeare's Vorschule, 1823. 2 Bbe. Dramaturgische Blätter, 1826. 2 Bbe. 1852. 3. u. 4. Bb. Kritische Schriften, 1848. 2 Bbe. Rachgelassen Schr., hgg. von R. Köpte, 1855. 2 Bbe. L. Tieck, Erinnerungen aus dem Leben des Dichters 2c. von R. Köpte, 1855. 2 Thle.

§. 162. Unter Tied's Freunden war der frühverstorbene Friedrich von Harbenderg (1772—1801) — bekannter unter dem Namen Novalis (der von einem Gute der Familie entlehnt war) — der begabteste Dichter. In den "Hymnen an die Nacht" und in den "geistlichen Liedern" ist eine Kraft der Lyrik, welche selbst Tieck nicht erreicht hat. Sein phantastisch entworfener Roman "Heinrich von Ofterdingen," eine Verherrlichung der romantischen Dichtung, blieb unvollendet.

A. W. Schlegel zeigt sich, wie in seinen Uebersetungen, ebenso in seinen Gebichten als den Meister in der Behandlung der metrischen Form. In der Elegie ("Rom, an Frau' von Stael," "die Kunst der Griechen") und in der Ballade ("Arion") ist Goethe sein Borbild. (Drama "Jon" §. 164.) Mit dem Gebichte "Prometheus" (1797) führte er zuerst die italienischen Terzinen ein. Am gewandtesten ist er im Sonett, so daß die Sonettenpoesie durch ihn besonders zu Ansehen kam. Friedrich Schlegel versuchte vielerlei, bald in antiser, bald in moderner Weise, doch unklar und verworren und ohne des Bruders Formsgewandtheit. (Drama "Alarkos" §. 164).

Während einige Lyrifer sich mehr an Schiller anschlossen, z. B. Johann Gottlieb Seume (1763—1810), ein derber und schrosser, doch durch biedere Gesinnung anziehender Charakter, August Mahlmann (1771—1826), Jens Baggesene (geb. 1764 zu Corsör auf Seeland, † 1826), wandten die jüngeren Dichtertalente sich meist der Romantik zu ("romantische Schule"): Karl Bernhard Trinius (1773—1849), Georg Philipp Schmidt (geb. zu Lübeck 1766, † 1849), Joseph v. Cichendorff (1788—1857) und die mehr durch Novellen und Märchen bekannten Fr. de la Motte Fouqué, Arnim und Brentano (§. 165). Die beiden Letteren hatten einen großen Einsluß auf die lyrische Poesse durch ihre Sammlung von Volkseliedern: des Knaben Wunderhorn (1806).

Friedrich Hölberlin (geb. zu Lauffen am Nedar 1770; † zu Tübingen 1848) machte die Form der antiken Obe zum Organ seines tiesen Gefühls, das, der Gegenwart entsliehend, auf Hellas classischem Boden heimisch geworden war; unheilbarer Wahnsinn zerrüttete früh (feit 1806) sein reiches Gemüth. Isohann Peter Hebel (1760—1826) führte zu der Einsachheit

bes Volksliebes und der Volksichnle zurück, indem er "Alleman= nische Gedichte" (1803) in dem gemüthlichen oberrheinischen Volks= dialekte versafte.

\*Schriften, hgg. (mit Biographie) von L. Tied und F. Schlegel, 1802. 2 Thle. 5. Aufl. 1837. 3. Thl. 1846. Baggefen's poetische Werte in beutscher Sprache, 1836. 5 Thle. \*Roman: Hyperion ober ber Eremit in Griechenland, 1797. 99. 2 Bbe. 2. Aufl. 1822. Gebichte, 1826. (1843. Werte, hgg. (mit Biographie) von C. T. Schwab, 1846. 2 Bbe.

§. 163. Die bibaktische Poesie wurde von der Aesthetik der Romantiker verdrängt; daher nahmen sich dieser Gattung nur wenige Dichter an. Balerius Wilhelm Neubeck (1765—1827, Arzt zu Steinau in Schlesien) ahmte mit Glück die Lehrbichtung der Alten nach: die Gesundbrunnen (1794). Friedrich Adolf Krummacher (1767—1845) schließt sich in sinniger Auffassung des Lebens an Herder an: Parabeln (1805 ff.), Apologen und Paramythien (1809). Johann Christoph Friedrich Haug (1761—1829) war trefslich in wißigen Epigrammen.

Das idyllische Epos in Boß-Goethe'scher Weise ward oft versucht; z. B. von Amalie von Helvig (1776—1831): "bie Schwestern von Lesbos" (1800), Jens Baggesen (§. 162); "Parthenais ober die Alpenreise".<sup>2</sup> Im romantischen Epos ließ sich kein dauernder Beifall erringen.

1 Sinngebichte, 1791, u. and. Samml. 2 Berfaßt 1795. 96: hgg. 1802. 1807; lette Umarbeitung in Baggesen's poetischen Berfen.

§. 164. Die bramatische Poesie sank schiller gegangen waren, wußten Wenige zu versolgen. Die Nachahmungen bes griechischen Drama's, z. B. Jon von A. W. Schlegel (1803), Alarkos von Fr. Schlegel (1802), in welchen das Romantische sich mit dem Antiken verschmelzen soll, können nur für dramaturgische Studien gelten. Die meisten dramatischen sich durch Shakspeare zur Formlosigkeit verleiten, ein Vorwurf, der auch Tieck's dramatische Arbeiten trifft. Zugleich sührte die falsche Nachahmung Calderon's in schwächliche Mystit hinein, welche sich mit der antiken Schicksalsibee verschmolz, worzaus die frahenhaften Schicksalsibeen hervorgingen. (§. 173)-

Racharias Werner (geb. 1768 zu Königsberg; seit 1811 Ratholif: + als Briefter zu Wien 1823) erregte bei seinem erften Auftreten große Hoffnungen; "bie Sohne des Thals" (1803), "Martin Luther ober die Weihe der Kraft" (1807), worin schon die phantastische Mystif bemerkbar wird, in der sein Talent mehr und mehr ermattete. Unter ben späteren Arbeitern ift nur bas buftere Schicksalsbrama "ber vierundzwanzigste Februar" (1816) von einiger Bedeutung. 1 Gine krankhafte Gemuthestimmung herrscht auch in den Dichtungen des patriotischen, für bramatische Dichtung fehr begabten Beinrich von Kleift (1775-1811); 3. B. die Familie Schroffenstein (1803), Kathchen von Beilbronn oder die Feuerprobe (1808, hgg. 1810), der Pring von Homburg (1809. 10), den hervorragenosten Dramen der romantischen Schule.2 Ru ben bebeutenderen Leiftungen im Drama gehören ferner bie bes Dänen Abam Dehlenschläger (geb. 1779 unweit Rovenbagen, † 1850): Alabdin ober die Wunderlamve (1808). Correggio (1816); am glucklichsten behandelte er nordische Stoffe. 3. B. Haton Jarl (1809), Arel und Walburg (1810). 3

1 Ausgewählte Schriften, 13 Bbe. (14. 15. Bb. Biographie von Schüt). 1840. 41. 2 In K.'s hinterlassenen Schriften, hgg. mit einer Borrebe über bes Dichters Leben von L. Tieck, 1821. Werke, hgg. von Tieck, 1826. 3 Bbe. 1846. 4 Bbe. Leben und Briefe, hgg. von C. v. Bülow, 1848. Briefe an seine Schwester Ulrike, hgg. von A. Koberstein, 1860. Heist, von A. Wilbrandt, 1863. Schriften (nebst einer Selbstbiographie), 1829. 30. 18 Bbe.

§. 165. Im Fache bes Romans und der Novelle war große Thätigkeit. In den besseren Arbeiten zeigte sich der Einssluß des Goethe'schen Wilhelm Meister; doch schon Tieck sing an, die freie, gesunde Weltansicht desselben durch Romantik und Mystik zu trüben. Ein ausgezeichnetes humoristisches Talent ossenbart sich in den Romanen und Novellen von Ludwig Achten von Arnim (1781—1831): Gräsin Dolores, 1810. 2 Thle. der Wintergarten (gesammelte Rovellen), 1809; Isabella von Aegypten, Kaiser Karls V. erste Jugendliebe, 1811; die Kronen-wächter, 1. Thl., 1817: Fürst Ganzgott und Sänger Halbgott 2c.; doch die Formlosigkeit und phantastische Unklarbeit gestattet keinen reinen Genuß. Als Erzähler und Rovellisten verdienen hier noch eine Stelle: H. von Kleist ("Michael Kohlhaas"), Clemens Brentana (1777—1842), Friedrich de la Motte

Fouqué (1777—1843, seit 1794 im preuß. Militärbienst): "Undine" (1812), "der Zauberring" (1816). 3 Zu dieser Gatztung der Unterhaltungsliteratur lassen sich auch viele unter den Reisebeschreibungen zählen; z. B.X.Seume's Spaziergang nach Syratus, 1808. X

<sup>1</sup> Berte, hgg. von B. Grimm, 1839—56. 22 Bbe. (Bb. 1—3. 9—12: Rovellen.) <sup>2</sup> Märchen, hgg. von G. Görres, 1846. 47. 2 Bbe. Gesammelte Schriften, 1851 ff. 9 Bbe. (Bb. 8. 9. Lebensteficht. und Briefe). <sup>2</sup> Ausgewählte Werte, 1841. 12 Bbe.

# 4. hiftorische Forschung. Baterländischer Sinn in den Jahren der Fremdherrschaft.

§. 166. Die französische Staatkumwälzung und ihre Folgen für Europa, im Besonderen für Deutschland, riesen eine reichs haltige politische Literatur, eine Menge von Darstellungen der Zeitereignisse ins Leben, ohne zunächst der Form der Geschichtschreibung bedeutenden Gewinn zu bringen.

Die allgemeine Geschichte wurde in trefflichen Grundrissen und Handbüchern bearbeitet; z. B. von A. H. L. Heeren (1760—1842), G. G. Bredow (1773—1814) Musführlichere Darstellungen nahmen auf die Bedürfnisse bes gröheren Publicums mehr Hücksicht. Um die Geschichte der Literatur erwarben sich Johann Gottsried Sichhorn, Ludwig
Wachler (1767—1838) und Friedrich Bouterwet (1766—1828) große Berdienste.

Kur die universelle Behandlung ber vaterländischen Geschichte geschah bei ber Lockerung der Nationalbande wenig. Karl Friedrich Eichhorn's (1781-1851 ff) beutsche Staats: und Rechtsgeschichte (1808 ff. 5. Aufl. 1842) brach nach einer Seite bin Mehr fuchte man in fernliegenden großen eine neue Babn. Geschichtsepochen einen Trost unter bem Drucke ber Gegenwart. Barthold Georg Niebuhr's (1777—1831) römische Geschichte (1811. 12) belebte die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete ber Geschichte bes Alterthums. (Bgl. §. 177). Um diese Zeit begann auch Friedrich Wilken (1777—1841) bie umfangreiche Geschichte der Kreuzzüge nach morgenländischen und abendländischen Berichten" (1807-32. 7 Thle.), ein Wert, bas die universalhistorische Bearbeitung der mittelalterlichen Geschichte sehr gefördert hat. In der Kunft der historischen Darstellung wurden indeß noch keine großen Erfolge errungen. Bornehmlich suchte Karl Ludwig von Woltmann (1770—1817) burch den Glanz der Schilberung anzuziehen; allein so groß sein Talent war, mißkannte er doch die Würde der Geschichte, und nur wenige seiner Schriften genügen strengeren Ansprüchen.

Wie in der Zeit der Prüfung das vaterländische Interesse wieder erstarkte, zeigt sich in mancher erhebenden Regung nationaler Begeisterung. Wir erinnern an Fichte's Reden an die deutsche Nation (1808), Ernst Moriş Arndt's (geb. 1769 zu Schoriz auf Nügen, 1806—13 flüchtig; 1818 Professor zu Bonn, 1819—40 seines Lehramts entlassen; † zu Bonn 1860): Geist der Zeit (1806—18. 4 Thle.). Daß Preußen nicht verzagte, sondern von der Förderung geistiger Vildung seine Wiedergeburt erwartete, bewies es durch die Stiftung der Universitäten Berlin (1810) und Bressau (1811).

'handbuch ber Geschichte ber Staaten bes Alterthums, mit besonderer Rucksicht auf ihre Versassungen zc. 1799. 5. Al. 1826; Handbuch ber Geschichte bes europäischen Staatenspstems, 1809; 4. Ausl. 1822. Ibeen über die Bolitit, den Verkehr und ben Handbel der vornehmsten Völler der alten Welt, 1793 ff. 'handbuch der alten Geschichte zc. 1799. 5. Ausl. 1825. 'Ausgemeine Geschichte der Cultur und Lit. des neueren Europa, 1796 ff. 2 Bde. Geschichte der Literatur von ihrem Ansange dis auf die neuesten Beiten, 1805 ff. 6 Bde. 'Handbuch der allgemeinen Geschichte der Literatur, 1801. 2 Bde. Handbuch der Geschichte der Lit. (3. Umarb.), 1833 ff. 4 Thle. Geschichte des Verleichte des britischen Reichs, 1799; Geschichte des westphälischen Friedens, als Fortsehung von Schiller's Geschichte des breißiglährigen Krieges, 1808. 9. 2 Theile.

§. 167. Geographie und Statistik (Echlözer's Theorie der Statistik, 1804) fanden in dieser Periode, wo vielsache Umgestaltungen der Staaten den Blick mehr auf deren innere und äußere Verhältnisse lenkten, sleißige Bearbeiter. Allgemeine Lehrs und Handdücher folgten rasch auf einander. Wissenschaftliche Reisen (Alex. von Humboldt in Amerika 1799—1804, Lichsenstein im süblichen Afrika 1803—6 u. s. w.) erweiterten, wie die Naturkunde, so auch die geographischen Kenntnisse. Mansnigfaltiger Stoff zur Belehrung und Unterhaltung wurde in Sammlungen von Reisebeschreibungen dem größeren Publicum dargeboten.

'Reisen nach ben Aequinoctialgegenden des neuen Continents, 1815-29. 6 Thle. Bessere Bearbeitung des französ. Originals von H. Hauffer Bersuch über den politischen Zustand des Königreichs Neuspanien, 1810 ff. 5 Bbe. "Reisen im süblichen Afrika 2c. 1810. 11. 2 The.

#### B. Die Beit nach dem Befreiungskriege.

#### 1. Der Befreiungefrieg und die patriotische Erhebung.

§. 168. Als Preußen zu den Waffen rief, und ein beutsches Bolk nach bem andern sich zur Befreiung bes Baterlandes anschloß, erwachte jene Begeisterung, jene fromme Schwärmerei, jene Eintracht bes Wollens und bes patriotischen Strebens, welche das Jahr 1813 zu bem schönsten unserer neueren Geschichte gemacht haben. Der Freiheitsenthusiasmus, die lanaver= haltene Erbitterung machten sich hier im Liede, dort in Spott= und Flugschriften Luft, und die wissenschaftliche Forschung knüpfte näher an die Gegenwart an, um für das neu zu errichtende Gebäube Sorge zu tragen. Unter den patriotischen Sängern ist XTheodor Körner (geb. 1791, † ben 26. August 1813 im Befechte bei Gadebusch) ber gefeiertste. In seinen Liebern spricht fich bas reinste Feuer jugenblicher Begeisterung aus ALeier und Schwert" \$814 — "Das Bolk steht auf, ber Sturm bricht los," X
"Du Schwert an meiner Linken" 1. X Ccht volksmäßig sind bie Gefänge von E. M. Arnbt (§. 166): ("Was ist bes Deutschen Baterland?" "Der Gott, ber Gifen machsen ließ," "Sind wir vereint zur guten Stunde") 2. Friedrich Rückert (geb. zu Schweinfurt 1789, † zu Coburg 1866) rief in "geharnischten Sonetten" zum Rachekampf gegen bie Unterbrücker auf und feierte die Siege in Spottliedern und Hymnen 3. Die ritterlich=religiöse Lyrik ber Romantiker verschmolz mit bem Patriotismus ber Gegenwart in den Kriegsliedern Fouque's, ("Frisch auf zum fröhlichen Jagen"), und noch inniger und tiefer in ben Gebichten Maximilians von Schenkendorf 4 (geb. 1783 zu Tilfit, † 1817 zu Coblenz).

1 Sämmtliche Werke, hgg. von R. Stredfuß, 1834 und öfter (auch bramatische Dichtungen: Zriny 2c.) 2 Lieber für Deutsche, 1813; Kriegslieber und Wehrlieber, 1815. Gedichte, 1815. 2 Bbe. 1840. 1843. 3 Deutsche Gedichte von Freimund Raimar, 1814; Kranz der Zeit, 1817. 4 Baterlandslieber, 1815; poetischer Rach:

las, 1832; fammtliche Gebichte, 1837. Leben, Denten und Dichten v. A. hagen, 1863.

§. 169. Die Umgestaltung der öffentlichen Berhältnisse rief auch die politische Beredsamkeit ins Leben, an der es bisher den Deutschen noch gesehlt hatte. Da die politische Ausregung zugleich ein religiöses Moment hatte, so war sie für die Viederbelebung eines frommen Sinnes, der schon in den Jahren des Druckes begonnen hatte, von dem größten Einslusse; Züge zu dem Gemälde der Zeit sinden sich daher auch in den Relisgionsvorträgen.

Die reine Begeisterung machte balb anderen Bestrebungen und Interessen Plat. Doch wie sehr auch das Bild der solgenden Zeit durch politischen Parteigeist, durch Sectirerei und Undulbsamkeit tirchlicher Parteiungen getrübt wird: das Band nationaler Sinheit ward mehr und mehr besestigt, die Kraft der Nation mehr und mehr entwickelt.

# 2. Borherrichen des Lyrischen. Orientalismus und didattische Boefie.

§. 170. Als das Leben ins Gleis der Ruhe zurückgekehrt war, trat die Nachwirkung der gewaltigen Zeitereignisse nur in der lyrischen Poesie hervor. Die sehnsuchtsvolke, gefühlschwelgende Romantik erscheint wieder, jedoch mehr dem Laterländischen, dem sittlich-Religiösen zugewendet.

Das eigentliche Epos hat nur einen spärlichen Nachwuchs früherer Perioden aufzuweisen; als solchen bezeichnen wir die idyllischen Erzählungen im Boß-Goethe'schen Charakter — z. B. August Gottlob Eberhard's (1769—1845) Hannchen und die Kücklein, 1822; der erste Meusch und die Erde 1828 —, die größeren herametrischen Spopöen von Johann Ladislav Pyrker (geb. 1772, † als Erzbischof von Erlau 1847): Tunisias in 12 Ges., 1819; Perlen der heiligen Borzeit, 1821; Rudolf von Hobsdurg in 12 Ges., 1824; und die romantischen Dichtungen von Ernst Schulze<sup>1</sup> (1789—1817): Cäcilie in 12 Ges. (vollendet 1815), die bezauberte Rose in 3 Ges. (versaßt 1816). In neuester Zeit wurde das altdeutsche Spos durch gelungene Bearbeitungen erneuert, namentlich von Karl Simrock (geb. zu Bonn 1802), der diese Form auch in eigenen epischen Dichtun-

gen mit Glück anwandte: Wieland der Schmied, 1835; das Ameslungenlied, 1843 (vgl. §. 184).

Das Epische erscheint jett vorzugsweise in der Form ber Romange und Ballade, und wiederum erhielt die Lyrif einen mehr evischen, obiectiven Charafter als Darftellung von Gemuthezuständen aus der Mitte des Boltslebens, worin fich die hinneigung zum Bolfsliebe tund giebt. Mittelpunct biefer Gattung ber Lurif find die Gebichte Ludwig Uhland's (geb. gu Tübingen 1787, † daselbst 1862), der sowohl im eigentlichen Liebe als in der Ballabe und Romanze (Cangerliebe, Bertran be Born, bas Glud von Sbenhall, Taillefer 2c.) von feinem ber neuesten Dichter übertroffen worden ift. 2 Die Dichter Schmabens, beren man viele gahlt, find mehr ober weniger von seiner Da= nier abbangig. Guftav Schwab (geb. zu Stuttgart 1792, † 1850) wurde als gewandter Romanzen-, Balladen- und Legenbenbichter bekannt: Romanzen aus dem Jugendleben Bergog Chriftophs, 1819; Legenden von den heiligen brei Königen, 1822 u. f. w. Juftinus Rerner (geb. zu Ludwigsburg 1786, † 1862) machte bas romantische Sehnen und Trauern zum Element seiner Lyrit, trefflich in manchem feiner Lieber, Rarl Mager (geb. 1786) die gemüthliche, doch etwas einförmige Naturfreude und Reiseluft, die er epigrammatisch zu kleinen Naturbildern gestaltet. Als die frateren schließen sich diesem schwäbischen Rreife Eduard Mörike (geb. 1804) und Wilhelm Zimmermann (geb. 1807) Auch das Elfak hat noch namhafte Vertreter beutscher Poefie; die Bruder August Stöber (geb. zu Strafburg 1808) und Abolf Stöber (geb. zu Stragburg 1810) find ben trefflichsten Lyrifern beizugählen.

Wilhelm Müller (geb. zu Deffau 1794, † baselbst 1827) hängt mit ber Uhland'schen Geschmackrichtung zusammen, tritt jedoch namentlich in seinen "Griechenliebern" (1822—25), die durch die Erhebung des griechischen Bolkes veranlaßt wurden, eigenthümlicher auf. Ein ähnliches Streben nach volksmäßiger Lyrit erkennt man in den Gedichten Heinrich Hoffmann's (geb. zu Fallersleben 1798) und Wilhelm Wackernagel's (geb. zu Berlin 1806), so wie in den sinnigen, kindlich-heitern Liedern des Malers Robert Reinick (geb. zu Danzig 1805, † zu Dresden 1852) und den humoristischen Schwänken des

Malers August Kopisch (geb. zu Breslau 1799, † zu Berlin 1853).

Die romantische Gefühlslyrit schlug in Heinrich Heines (geb. zu Duffeldorf 1799, seit 1831 in Paris, † 1856) in ihren Gegensatz um; seine Poesie, im Liede nicht selten von großer Zartsheit, vernichtet sich selbst durch die Fronie, welche mit Schmerz und Patriotismus gelegentlich tändelt, um sie wieder zu verlachen, ein Zeugniß von der in sich zerfallenen Zeit.

Die Sentimentalität der Schwaben mit einiger Hinneigung zur Heine'schen Fronic ist auf die namhaftesten öftreichischen Lyrifer übergegangen. Joseph Christian von Zedlig (1790—1862) ist am vorzüglichsten in den episch-resectirenden "Todtenstränzen" (1828). Micolaus Lenau (Nicolaus Niembsch, Edler von Strehlenau, ged. zu Czadat dei Temeswar in Ungarn 1802, seit 1844 im Wahnsinn, † 1850 im Frrenhause zu Ober-Döbling dei Wien) zieht besonders durch die sentimentalen Schilderungen ungarischer Natur und ungarischen Volkslebens an; seine lyrischen und episch-didattischen Dichtungen Faust 1836, Kavanarvla 1838, Mibigenser 1842, Kind der Ausdruck eines tiesen Seelenleibens, das ihn zuletz zum Wahnsinn sührte. Anastasius Grün (Anton Alexander Graf von Auersperg, geb. 1806) ist vornehmlich als gemüthvoller Romanzendichter auszuzeichnen (ver letzte Nitter 1830; Schutt, 1835; Robin Hood, 1864).

1 Merke, hgg. mit einer Biographie von Bouterwet, 1819. 20, und öfter. Briefe und Auszüge aus Tagebüchern, hgg. von Margegraff, 1855. 2Uhlanb's Gedichte, zuerst 1815. 3 heine's Buch ber Lieber, zuerst 1827.

§. 171. Als nach 1819 die patriotischen Dichtungen zugleich mit der Begeisterung sür vaterländische Interessen verschwanden, kam die orientalische Lyrik zu gelegener Zeit, um bei uns Slück zu machen. Durch wissenschaftliche Studien und Uebersetzungen morgenländischer Sedichte war bereits die Ausmerksamkeit auf diese noch nicht verbrauchte Manier der poetischen Sinkleidung hingelenkt worden. Goethe's Divan führte sie völlig in die Literatur ein und fand talentvolle Nachsolger.

Friedrich Rückert verließ die patriotische Lyrik (§. 168) und gab sich (den Uebergang zeigt "Sdelstein und Perle" 1817) der beschaulichen Boesie des Morgenlandes hin (seit 1826 Prof.

ber orientalischen Sprachen in Erlangen, seit 1841 in Berlin), nun eben so gewandt in ihren fünstlichen Magen, wie früher in Sonetten, Terzinen u. bal. 1. Die orientalische Lyrik klinat auch in bem "Liebesfrühling" (1821) burch, in welchem er bie foftlichsten Sträuße seiner Poefie ber Beliebten zum Kranze manb. In ber letten Beriode seiner bichterischen Thätigkeit ift gwar die Reflexion vorherrschend; allein die Boesie bemächtigt sich berfelben und breitet einen reichen Farbenglanz barüber aus, fo baß wir stets daran erinnert werden, wie heimisch der Dichter in ben Naturanschauungen bes Orients geworben ift. Rubia und in einfachster Form (bem Alexandriner) tritt seine (allzu weit ausgesvonnene) Sammlung von Weltbetrachtungen und Sentenzen auf: Die Beisheit bes Brahmanen, ein Lehrgebicht.2 Cben Diese kunftlose Korm mablte er für die evische Dichtung: Rostem und Suhrab (1837), eine durch viele garte Schilberungen ausgezeichnete Bearbeitung einer persischen Belbenfage, einer Epifobe bes Schach Nameh. Sväter hat er, seinen Dichterberuf verkennend, sich ber bramatischen Dichtung zugewandt: Saul und David, 1843; Herodes der Große, 1844; Heinrich IV. Thl. 1: bes Raisers Krönung; Thl. 2: des Raisers Begräbniß, 1844; Christofero Colombo ober die Entdeckung der neuen Welt, in 3 Thlu., 1845. (Uebersetungen f. §. 182.)

August Graf von Platen (geb. zu Ansbach 1796, seit 1826 in Italien, † zu Syrakus 1835) trat zugleich mit Rückert als Ghaselendichter auf (1821). Allein obgleich auch er sich von der Gegenwart abwandte und sich zu der resignirenden Beschäulichkeit des Orients hinneigte, sesselte ihn doch vornehmlich die Schönheit der griechischen Poesie. Auf diese Muster blickend, strebte er nach der höchsten Vollendung in der Form und zeigte seine Meisterschaft sowohl in nodernen als namentlich in antiken Versmaßen ("Oden," "Festgesänge"). Von seiner Beschäftigung mit der Welt des Orients zeugt noch seine letzte Gabe: die Abbassiden in neun Ges. (1835); von seiner Thätigkeit fürs Orama s. §. 173. §

Abelbert von Chamisso (geb. 1781 auf dem Schlosse Boncourt in der Champagne, seit 1790 meist in Deutschland, 1798—1806 in preußischem Militärdienst; 1815—18 als Natursorscher auf D. v. Kozedue's Entdeckungsexpedition; dann Aussehrer des botanischen Gartens in Berlin; † zu Berlin 1838)

erwarb sich die Liebe der Deutschen, denen er sich zuerst durch bas vortreffliche Märchen "Beter Schlemihl's wunderbare Ge schichte" bekannt machte, hauptsächlich durch ben sittlichen Ernft, ber in seinen lyrischen und epischen Gebichten berrscht. Die gewichtigen Terzinen eignen sich trefflich zu tragischen Stoffen ("Salas y Gomez," "Woinarowsky"); boch hat er nicht felten auch das Wiberliche in das Gebiet der poetischen Darstellung Dieser Borwurf trifft auch zum Theil die Jugendaezoaen. gedichte des phantasievollen Ferdinand Freiligrath (geb. 1810 zu Detmold, meistens in Handelsgeschäften thätig, jest in London), welche vorzugsweise bei ben Schilberungen ber Natur und bes Lebens in den Tropenländern verweilen und in der bilberreichen Darstellung die Einwirkung der neu-französischen Romantik ertennen laffen; seine Poesie ging zu Grunde, seit fie fich zum Organe des politischen Parteigeistes hergab.

So erfreulich es auch war, daß die Poesie sich wieder bem Baterländischen zuwandte, so murden wir doch durch die rhetorisch ausgestattete politische Lyrik (besonders seit 1840) nur mehr und mehr von der Quelle echter Poesie abgelenkt. Daß indeß für das heitere Sviel der Phantasie und die Lyrik des Herzens ber Sinn noch lebendig geblieben mar, bewies die Aufnahme, welche die Gedichte Emanuel Geibel'se (geb. zu Lübeck 1815), die Balladen und Romanzen von Adolf Bube (geb. 1802 unweit Sotha) und Wolfgang Müller (geb. 1816 zu Königswinter) sowie die idyllischen und romantisch-marchenhaften Dichtungen, 3. B. von Gottfried Rinkel (Otto ber Schut). Otto Roquette (Waldmeisters Brautfahrt), Adolf Böttger (Habanna), Friedrich Bodenstedt (Aba bie Lesgierin), Ostar von Redwit (Amaranth) fanden. Auch die Poesie der Volksmundart, vornehmlich der niederdeutschen, wurde in der Ihnlle und im Liede mit Erfola versucht (Claus Grooth).

1 Ghaselen, seit 1819; öftliche Rosen, 1819. 20. (hgg. 1822). 21836—39. 6 Bochn. 2. A. 1838 ff. und in 1 Bbe. 1843; R's gesammelte Gedichte, 1. Bb. 1834. 5. A. 1839; 2.—6. Bb. 1836—39. Auswahl, 1841, und öfter. 3 Gedichte, zuerst 1828. Gesammelte Werte, 1838; in 5 Bon. 1843, und öfter. 4 Gedichte, zuerst 1831. Werte, 1836 ff. 2. Ausl. 1842. 6 Bbe. (Bb. 5. 6. Briese und Leben.) 5 Gedichte, zuerst 1838. Glaubensbetenntniß, 1844. 6 Gedichte, zuerst 1840. Zeitstimmen, 1841. Juniuslieder zuerst 1847, und spätere Sammlungen.

§. 172. Die bibaktische Poesie gewann in letzter Zeit mehr Boben; bahin gehören die dem Mückert'schen Lehrgedichte verswandten Weltz und Lebensdetrachtungen, welche Leopold Schesser (1784—1862) unter dem Titel "Laienbrevier" (1834) und "Hausreden" (1854) zusammenstellte; ferner die Fabeln von Abraham Emanuel Fröhlich (geb. 1796) und Wilhelm Hey (1794—1854), die philosophischzessectirenden Gedichte von Gustav Pfizer (geb. zu Stuttgart 1807) und Julius Hammer ("Schau um dich und schau in dich," 1851). Auch das geistliche Lied hat mehrere namhaste Bearbeiter gesunden: E. M. Arndt, Albert Knapp (geb. zu Tübingen 1796, † 1864), Franz Theremin (§. 158), Karl Philipp Spitta (geb. zu Hannover 1801, † 1859, — "Pfalter und Harse").

#### 3. Dramatische Boefie. Roman und Rovelle.

§. 173. Die bramatische Poesse war unter der Herrschaft der Romantik wieder rasch in Verfall gerathen. Die besseren Dichter der romantischen Schule schabeten wenigstens durch ihre Entserning von dem Nationalen und Bühnenmäßigen, so daß ihre vorzüglicheren Leistungen nicht einmal auf die Bühne gebracht werden konnten. Uhland's "Herzog Ernst von Schwaben" (1817) und "Ludwig der Baier" (1819) enthalten zwar einzelne vortrefsliche, balladenartig zusammengestellte Scenen, aber als Ganzes ist keines derselben von dramatischer Wirkung.

Nach stärkerem Effecte strebte Abolf Müllner (geb. 1774, † 1829 zu Weißenfels), welcher die Schickfalsibee, die von Schiller, besonders in der Braut von Messina, und von Werner mit Erfolg benutt worden war, dis zur Caricatur des Tragischen steigerte. Seine grausenhaften Dramen "der neunundzwanzigste Februar" und vor allen "die Schuld" (1815) waren von großer, doch schnell vorübergehender Wirkung. Nachahmungen blieben nicht aus, unter denen Ernst von Houwald's "Bild" (1821) und Franz Grillparzer's (geb. zu Wien 1790) "Ahnfrau" (1817) sich eines kurzen Beisalls zu erfreuen hatten. Von edlerem Gehalt und reinerer Form sind dessen später dramatische Dichtungen: Sappho (1818), König Ottokars Glück und Ende (1825).

Das Vorbild Shakspeare's und Calberon's verlockte Viele zur Formlosigkeit, z. B. Christian Grabbe (1801—36), ober zu

Inrischer Zerflossenheit, z. B. von Zedlit ("Kerker und Krone"), Eich end orff ("der letzte Held von Marienburg"). Dem tüchtigen Streben Karl Immermann's (1796—1840) gelang es nicht, für den Ideengehalt eine vollendete Kunstform zu sinden (Merlin, Andreas Hofer, Alexis u. s. w.). Platen's Leistungen im erusten und komischen Drama (Treue um Treue, Schat des Rhampsinit, der gläserne Pantossel, Liga von Cambrai u. and.) sind ebenfalls nur als Studien anzusehen. Bichtiger ward er als Bekämpser salscher Richtungen, indem er Müllner's Schickslastragödien in der "verhängnisvollen Gabel" (1826) und die romantischen Dramen der Zeitgenossen (Immermann's 2c.) in dem "romantischen Dedipus" (1828) mit meisterhafter Anwendung der Form der Aristophanischen Komödie verspottete.

Die, welche nach dem Bühnenmäßigen strebten, schlossen sich enger an Schiller's Borbild an, z. B. Joseph von Auffenberg (geb. 1798): die Flibustier (1819), das Opfer des Themistokles (1821) 2c.; Michael Beer (1800—33): der Paria (1825), Struensee (1829); Ernst Raupach (geb. 1784, † zu Berlin 1852), Jibor und Olga, Rafaele, Tasso's Tod, Hohenstausenschelus 2c.

Im Fache des Lustspiels ist ungeachtet der Masse der Erzeugnisse des Bedeutenden wenig zu finden. Als die besseren unter den Lustspielbichtern sind Raupach ("Schleichhändler", "Laßt die Todten ruh'n"), Franz von Elsholh ("die Hofdame"), Eduard Bauern feld ("die Bekenntnisse", "das Liebesprotokoll"), Roderich Benedix ("Doctor Wespe," "der Better," "das Lügen"), Gustav zu Putlih ("Badekuren",) und die Prinzessin Amalie von Sachsen, † 1863, ("Lüge und Wahrheit," "der Oheim," "die Fürstenbraut") zu nennen.

Das Streben ber jüngsten Zeit, das Drama in nähere Beiziehung zur Nation und zu den Interessen der Gegenwart zu seigen, hat zu einer neuen Belebung der dramatischen Literatur viel beigetragen: Julius Mosen, geb. 1803 (Otto III., Cola Rienzi 2c.; Karl Gußkow, geb. 1811 (Richard Savage, Patkul, Zopf und Schwert, Uriel Acosta 2c.); Friedrich Hebbel, 1813—1863 (Judith, Maria Magdalena, Nibelungen-Tragödien als Trilogie 2c.); Robert Pruß, geb. 1816 (Moris von Sachsen, Erich der Bauernkönig 2c.), die beiden lettern nebst Rosen auch

als Lyrifer auszuzeichnen; Heinrich Laube, geb. 1806 (bie Karlschüler, Graf Effex); Guftav Frentag, geb. 1816 (bie Balenztine, Graf Walbemar, die Journalisten, die Fabier); Rudolf Gottschall (Bitt und Fox, Mazeppa).

§. 174. Romane, Novellen und ähnliche Sattungen der Unterhaltungspoesse treten so sehr in den Bordergrund unserer heutigen Literatur, daß sie sich zu einer unübersehbaren Masse häusen. Es genüge, die vorzüglichsten Richtungen anzudeuten. Daß Fouque's u. And. "Altdeutsche Geschichten" im Beginn diesses Zeitabschnitts Glück machen konnten, ist erklärlich. Der das maligen Ueberreizung der Phantasie entsprachen die gespenstershaften Schilderungen Ernst Theodor (Amadeus) Hoffmann's (1776—1822), worin wir noch die Grundzüge des J. Paul'schen Humors und der Romantik wiedererkennen.

Eine neue Epoche in der Geschichte des Romans machten die historischen Romane Walter Scott's (Nebersetzungen seit 1816). Historischen Romane wurden seitdem mit Vorliebe bearbeitet, z. B. von Karl Franz van der Velde (die Eroberung von Mexico 2c.), Karl Spindler (der Jude, der Jesuit 2c.)., Wilhelm Häring (Wilibald Alexis). Daneben hielt sich die Gattung des Famislienromans, für den Goethe in W. Meister das Muster gegeben hatte, z. B. Karl Jmmermann: die Epigonen (1836), origineller im satirisch-komischen Roman: Münchhausen (1838 sf.); die Geschichte des westphälischen Dorsschulzen, ein idyllisches Sittengemälde, wurde das Muster der "Dorsgeschichten"; ferner Gustav Freytag: "Soll und Haben," 1855; "die verlorene Handschrift", 1865.

Das Beste ist in der Rovelle und kleineren Erzählung geleistet worden. Tieck trat nach langer Unterdrechung als Novellendichter auf: die Gemälde, 1821; auszuzeichnen sind: der Aufruhr in den Cevennen, 1826; Dichterleben [Shakspeare], 1825. 29; Dichters Tod [Camoens], 1833. Außer diesen nennen wir die Rovellen von Eichendorff, in denen die Romantik der vorigen Periode nachklingt (Aus dem Leben eines Taugenichts, 1826), die humoristischen Novellen von Wilhelm Hauff (1802—27), die mehr populären Erzählungen von Friedrich Jacobs (Rosaliens Nachlaß, Feierabende in Meinau u. and.) und Heinrich Zschoffe, die phantasievollen Schilderungen nordischer Naturscenen von Henrich Steffens (Walseth und Leith, die vier

Rorweger, Malcolm), die ernsten Seelengemälde von Leopold Schefer (die Deportirten u. and.) und Paul Hense (seit 1855), die durch zarte Auffassung der Natur ausgezeichneten Schilderungen Abelbert Stifter's ("Studien" seit 1844). Berthold Auerdach's (geb. 1812) X, Schwarzwälder Dorfgeschichten" X(seit 1843) waren ein glücklicher Griff ins niedere Bolksleben, obwohl hart an die Grenze der Poesse streifend. Berwandt sind Friz Reuter's Sittenschilderungen aus dem norddeutschen Bolksleben, zugleich eine gelungene Anwendung der niederdeutschen Mundart. Bolkssagen und Märchen wurden mit Sifer hervorzgesucht und erhielten trefsliche Bearbeiter an den Brüdern Grimm², E. M. Arndt³ u. m. And.

¹ Phantasiestüde in Callot's Manier, 1814. 4 Bbe. 3. Ausg. 1825. 2 Bbe. Rachtstüde, 1816. 17. 2 Thle. Klein Jaches, 1819. 2. U. 1824. Serapionsbrüber, 1819 ff. 4 Bbe. Lebensansichten bes Katers Murr, 1820. 21. 2 Bbe. u. and. Schr. Ausgewählte Schriften, 1827 ff. 10 Bbe. Aus H.'s Leben und Rachlaß (hgg. von High), 1823. 2 Bbe. 2Kinder= und Hausmärchen, 1812. 14. 2 Bbe. und öfter; beutsche Sagen, 1816. 18. 2 Bbe. 2. U. 1865. 3 Märchen und Jugenberinnerungen, 1818. 2. U. 1842 f.

#### 4. Philosophie und Theologie.

§. 175. Die philosophischen Systeme folgten nicht mehr mit iolcher Schnelliakeit auf einander, wie an der Scheide dieles und bes vorigen Jahrhunderts; die philosophische Literatur ist minder reich. Man zog sich aus dem Gebiete ber Speculation mehr auf die Erforschung des Bestehenden und der geschichtlichen Ents wicklung zurud. Dahin wirfte auch namentlich bas philosophische Suftem Georg Wilhelm Friedrich Begel's (1770 - 1831), welches fich feit beffen Berufung nach Berlin (1818) im nörblichen Deutschland mehr und mehr Anerkennung erwarb, während die Schelling'sche Philosophie auf den sübbeutschen Universitäten die meisten Anhänger zählte. Segel verwarf die phantasievolle Methode Schelling's und strebte mit strenger Logik burch ben "Begriff" zur Erkenntniß des Absoluten. 1 Daneben setten sich die übrigen Richtungen, welche die Philosophie in der vorigen Periode eingeschlagen hatte, fort. Eifriger als je vorher widmete man fich ber Geschichte ber Philosophie, gerechter die Bergangenheit würdigend. Darstellungen ber Geschichte ber Philosophie ober einzelner Perioden erhielten wir von Heinrich Ritter, 2 Ernst Reinhold, 3 Chr. August Branbis u. v. And.

1System ber Wissenschaft, Thl. 1: Phanomenologie bes Geistes, 1807. Wissenschaft ber Logik, 1812 ff. 3 Bbe. Encyklopädie ber philosoph. Wissenschaften, 1817. Werke, 1832 ff. (Aesthetik, Phistosophie ber Geschichte u. s. w.) 2Geschichte ber ionischen Philosophie, 1821; ber pythagorischen Phil., 1826. Gesch. ber Phil., 1829 ff. 2. A. 1836—52. 12 Thle. 3Gesch. ber Phil., 1828 ff. 3 Bbe. u. öster. 4 Handb. b. Gesch. ber griechischer Philosophie, 1835 ff.

§. 176. Auf bem Gebiete ber Theologie rief ber Umschwung bes religiösen Sinnes zur Zeit der Fremdherrschaft und Bestreiung eine rege Thätigkeit und eine reiche theologische Literatur hervor. Als Bertreter der verschiedenen Richtungen mögen, mit besonderer Rücksicht auf die Darstellungsform, genannt werden: Karl Gottlieb Bretschneider (1776—1848), W. M. L. de Wette (1780—1849), Philipp Marheineke (1780—1846, seit 1811 Professor in Verlin), Friedrich August Tholuck (geb. 1799, Professor zu Halle), zugleich außer den §. 158 erwähnten als geistliche Redner auszuzeichnen. — Die Kirchengeschichte ist von verschiedenen Standpuncten aus mit Gründlichkeit bearbeitet worden, z. B. von August Reanders (1789—1850; Professor zu Berlin), Joh. Ludwig Karl Gieseler (geb. 1782, seit 1831 Professor zu Göttingen, † 1854), Karl Hase (geb. 1800, Professor zu Gena).

1 Handbuch der Dogmatik, 1814. 18. 2 Bbe. und öfter. Die religiöse Glaubenslehre, für denkende Leser dargestellt, 1844. Christliches Andachtsduch für denkende Berehrer Jesu, 1845. 3 Ahle. 2 Lehrduch der christ. Dogmatik, 1814. 16. 2 Thie. Christl. Sittenslehre, 1818 st. 3 Thie. u. s. Dogmatik, 1819, und öfter. Geschichte der teutschen Resormation, 1816 sf. 2. A. 1831. 4 Bde. Etunden christl. Andacht, 1840 (und öfter), 3 Bde. u. s. desschichte der hristl. Religion und Kirche, 1825 sf. 11 Thie. in 6 Bdn. Lehrduch der Kirchengeschichte, 1824—53. 3 Bde. in 8 Abth. (Bd. 4—6 aus dem Rachlaß, 1855. 57). Kirchengeschichte, 1834, und öfter.

#### 5. Siftorifche Biffenfchaften. Raturgefchichte. Geographie.

§. 177. Die Begebenheiten der letten Jahrzehnte, die Ershebung des deutschen Bolks und das Wiedererringen seiner Selbstständigkeit sowie das Streben nach neuen Verfassungsformen ers

öffneten einen freieren Blick in den Gang der Entwickelung der Weltereigniffe; wie jene Zeit die engherzigen Formen im politischen und socialen Leben zerftörte, so auch in der Darstellung besselben, in der Geschichte. Am lebhaftesten mar zunächst bas Interesse für die vaterländische Geschichte angeregt. Stimmung jener Jahre erklärt sich die patriotisch-begeisterte, ins Rhetorische übergreifende Darstellung, namentlich in der unter großen Erwartungen begonnenen "Geschichte bes beutschen Volkes" (1825 ff. 12 Bbe.) von Beinrich Luben (geb. 1780, feit 1806 Professor zu Jena, † 1847), dessen subjective Darstellungsmanier ungeachtet der Külle historischer Gelehrsamkeit weder die Kachgelehrten befriedigen, noch dem größeren Bublicum ein dauerndes Wichtiger sind die Bearbeitungen Interesse einflößen konnte. einzelner Perioden der beutschen Geschichte, 3. B. Friedrich von Raumer's (geb. 1781, Professor ju Berlin) umfaffendes Wert "Geschichte ber Hohenstaufen und ihrer Zeit" (1823 ff. 6 Bbe.), das besonders durch klaren Fluß der Darstellung sich auszeichnet und in weiten Kreisen, auch auf die poetische Literatur, gewirkt hat; Guftav Adolf Stenzel's (1792-1854, Professor zu Breslau) "Geschichte Deutschlands unter ben frankischen Kaisern" (1827); Wilhelm Giesebrecht's "Geschichte ber deutschen Raiserzeit" (1854 ff.). In ben Specialgeschichten beutscher Länder tritt die Beziehung auf die Gesammtheit des Volks mehr hervor.

§. 178. Nicht minder war indeß der deutsche Forschersleiß auf den übrigen Gebieten der Geschichte thätig. Das griechische Alterthum wurde in den Werken von Friedrich Jacobs, 1 Ausgust Boech, 2 Karl Otfried Müller, 3 Wilhelm Wachsmuth (1784—1866, Prosessor in Leipzig), 4 Max Duncker 5 sorgfältig durchforscht. Der Behandlung der römischen Geschichte hatte Riebuhr's (seit 1823 in Bonn) "römische Geschichte" eine neue Gestalt gegeben. Auf dieser Bahn hat sich ihm Theodor Mommsen mit vorzüglichem Erfolge angeschlossen. Auch über die Urgeschichte der morgenländischen Keiche ward ein helleres Licht verbreitet. Friedrich Christoph Schlosser (1776—1861, Prosessor zu Geidelberg) umsasse die gesammte Geschichte des Alterthums nach den allgemeinen Beziehungen der Culturentswicklung. 8

Für die Geschichte ber europäischen Staaten im Mittelalter und in der neueren Zeit hat die deutsche Geschichtschreibung

Ausgezeichnetes geleistet und sich nicht nur burch die Tüchtigkeit ber wissenschaftlichen Forschung, sondern auch durch die gediegene Form der Darftellung auf der Höhe der geiftigen Bilbung behauptet. Aus ber großen Reihe hervorragender Geschichtswerke nennen wir hier nur Johannes Boigt's († 1863) Geschichte Breußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft bes beutschen Orbens (1827 ff. 9 Bbe.), Friedrich Manfo's († 1826) Geschichte des preußischen Staats seit dem Hubertsburger Frieden (1819 ff. 3 Bbe.), G. A. Stenzel's Geschichte Preugens (1830 ff. 3 Bbe.), Beinrich Leo's Geschichte von Italien (1829 ff. 5 Bbe.), Friedrich Christoph Dahlmann's († 1860) Geschichte von Dänemark (1840 ff. 3 Bbe.), Wilhelm Bachsmuth's Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter (1840 ff. 4 Bbe.), Pubmig Bauffer's beutsche Geschichte vom Tobe Friedrichs bes Großen bis zur Gründung bes beutschen Bundes (1854 ff. 4 Thle.). X

Die Entwickelung bes neueren europäischen Staatensystems haben die Geschichtswerke von Friedrich von Raumer, Deopold Ranke, 10 F. Chr. Schlosser<sup>11</sup> und Georg Gottsried Gervinus<sup>12</sup> von verschiedenen Standpuncten aus dargestellt und zugleich manche dunkse Partieen ausgehellt.

Bon Seiten der Darstellung gehören die Biographieen K. A. Barnhagen's von Ense (1785—1858)<sup>13</sup> zu den besten Leistungen deutscher Geschichtsschreibung und haben das Interesse an diographischen Darstellungen und Charakteristiken wieder beledt: Georg Heinrich Pert, Leben des Freiherrn von Stein (1849—56. 6 Bde.), Johann Georg Dropsen's Leben des Generals York (1851); Otto Jahn's W. A. Mozart (1856 ff.). Anziehende Selbstschilderungen erhielten wir von E. M. Arndt, 14 H. Steffens, 15 H. Ashokke 16 u. And.

¹ Leben ber Alten, 1824 ff. 4 Bbe. ² Staatshaushaltung ber Athener, 1817. 18. 2 Bbe. ³ Geschichten hellenischer Stämme und Stäbte, 1820—24. 3 Bbe. ⁴ Hellenische Alterthumskunde, 1826 ff. 4 Bbe. 2. A. 1843 ff. ⁵ Geschichte bes Alterthums, b. j. 4 Bbe. € 2. umgearb. Ausg. 1. Thl. 1827. 5. A. 1853; 2. Thl. 1831. 4. A. 1853; 3. Thl. 1832. 3. A. 1853, X ¬ Römische Geschichte, 1854 ff. 3 Bbe. X \* Universalhistorische Uebersicht ber Geschichte ber alten Welt, 1826 ff. 3 Thle. in 9 Bbn. ⁵ Geschichte Europa's, 1832 ff. 8 Bbe. ¹ Geschichte ber romanischen und germanischen Bölterschaften, 1821. 2 Thle.; Fürsten und Bölter von Süb-

Europa, 1827 ff. 3 Thle. 3. A. 1844. Die römischen Päpfte, ihre Kirche und ihr Staat im 16. u. 17. Ih. 1834—36. 3 Bbe. Teutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 1839 ff. 5 Bbe. Französische Geschichte im 16. und 17. Ih. 1852—56. 4 Bde. Englische Geschichte, 1859 ff. 11 Geschichte des 18. Jahrhunderts, 1823. 2 Thle.; Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, mit besonderer Rücsicht auf geistige Bildung, 1836 ff. 5 Bde. 4. A. 1853 ff. 12 Geschichte des 19. Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen, 1855 ff. b. j. 7 Bde. 13 Viographische Denkmale, 1824 ff. 5 Thle. u. a. Schr. 14 Crinnerungen aus dem äußeren Leben, 1840. 3. A. 1843. 15 Mas ich erlebte, 1840 ff. 7 Bde. 16 Selbstschau, 1842. 2 Thle. 5. A. 1853.

§. 179. Ein gleicher Forschersleiß bewährte sich in den Naturwissenschaften. Die Naturgeschichte wurde durch großzartige Reiseunternehmungen und Sammlungen erweitert. Eine systematische Darstellung nach dem jetigen Standpuncte der Wissenzichaft unternahmen L. Oken, W. H. von Schubert und mehrere Andere (A. von Humboldt's Kosmos, seit 1845). Sowohl durch Naturz und Geschichtsstudien als durch großartige Neiseunternehmungen (Heinrich Barth in Afrika u. s. w.) erzhielt die Geographie mehr und mehr eine wissenschaftliche Gestaltung, vor Allem durch Karl Ritter's (geb. 1779, Professor zu Berlin, † 1859) "Erdkunde im Berhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen." Größere und kleinere Handbücher suchten mit der fortschreitenden Wissenschaft gleichen Schritt zu halten.

<sup>1</sup> Lehrbuch ber Naturgeschichte, 1813 ff. 3 Thle.; allgem. Naturgesch. für alle Stände, 1833 ff. <sup>2</sup> Allgemeine Naturgeschichte, 1826; die Geschichte der Natur, 1835 ff. 3 Bde. Reue Bearb., 1852 ff. <sup>3</sup> 1817. 18. 2 Bde. Neue Bearbeitung und Fortsetzung, 1822 ff. 19 Thle.

# 6. Arfthetit, Literatur- und Aunstgeschichte. Sprachstudien und Nebersepungen.

§. 180. Obwohl die Aesthetik als philosophische Wissenschaft auch in dieser Periode mehrmals bearbeitet ward, i so treten doch die Fortschritte mehr in der historischertritischen Erforschung der Kunste und Literaturgeschichte, in der Ergründung der einzelnen Werke der Kunst und Poesie hervor. Othried Müller stellte die antike Kunstassichte mit wissenschaftlicher Gründlickeit dar.

Franz Kugler (1808—58) lieferte ein "Handbuch der Geschichte der Malerei von Constantin dem Großen dis auf die neuere Zeit" (1827. 2 Bde.) und ein "Handbuch der Kunstgeschichte" (3. A. 1855). Für die Geschichte der Malerschulen sind Karl Friedrich von Numohr's "italienische Forschungen" (1827 sf. 3 Bde.), Johann David Passavant's Leben des Rasael von Urbino (1839) und die Schriften von Gustav Friedrich Waagen³ reich an neuen Resultaten.

1Chr. H. Weiße: System ber Aesthetik, 1830. 2 Bbe. Fr. Th. Bischer: Aesthetik ober Wissenschaft bes Schönen, 3 Thie. 1846 st. Rarl Rosenkranz, Aesthetik bes Hällichen, 1853. 2 Handbuch ber Archäologie ber Kunst, 1830; 2. A. 1835. 3 Hubert und Joshann van Eyck, 1822, u. a.

§. 181. Die literarhistorischen Untersuchungen gewannen ein immer größeres Feld; Sprachsorschungen und Nebersetungen stehen ihnen zur Seite. Für die griechisch-römische Philologie waren viele Kräfte in Thätigkeit, und die Grenzen des Studiums wurden mehr und mehr erweitert. Das griechische Drama erregte vornehmlich den Wetteiser der Neberseter; auszuzeichnen sind: Aeschylos' Agamemnon von W. v. Hum boldt (1816), Aeschylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes von J. J. C. Donner (seit 1838), Aristophanes von J. G. Droysen (1835 ff.).

§. 182. Die Poesie des Orients hatte noch den Reiz der Reuheit, und da zugleich die orientalische Philologie durch die Sanskrit-Studien ein neues Leben erhalten hatte, so wurden mehrere Erzeugnisse der morgenländischen Poesie, vom chinesischen und indischen Alterthume dis auf die türkische Literatur herab, nach dem Westen herübergebracht; z. B. von Joseph von Hammer, Tranz Bopp, 2 Abolf Friedrich von Schack. Der sormgewandteste Ueberseher (oder vielmehr Bearbeiter) orientalischer Poesieen war Friedrich Rückert: Nal und Damajanti (1828), Schi-King, chinesisches Liederbuch, gesammelt von Consucius (1833), Erbauliches und Beschauliches aus dem Morgenlande (1836. 37), Amristais (1843), Hamasa oder die ältesten arabischen Bolkslieder 2c. (1846). In der Bearbeitung der Makamen des Harir (1826) errang er die höchste Viruosität in der Nachsbildung der Spielereien arabischer Zungensertigkeit.

<sup>1</sup> Geschichte ber schönen Redetunfte Berfiens, nebst einer Bluthen-

lese, 1818; Geschichte ber osmanischen Dichtkunst, mit einer Blüthenslese, 1836. 37. 2 Thie. Literaturgeschichte ber Araber, 1850. 51. 2 Bbe. Uebersehung bes Hasis, Montenebbi, Baki, Faski u. s. w. 2 Nalas und Damajanti, 1838 2c. 3 Firdusi's Helbensagen 2c. aus bem Persischen abersetz, 1851; epische Dichtungen bes Firdusi, 1853.

§. 183. Die mittelalterliche und moderne Literatur des euroväischen Südens und Westens wurde durch treffliche Uebersetungen und literarhistorische Darstellungen unter uns immer heimischer gemacht. Friedrich Dies führte tiefer in die altspanische und provencalische Boesie ein, 1 A. F. von Schack namentlich in die bramatische Literatur der Spanier. 2 Mehrere Dramen Calderon's murden von Gries (§. 159), Otto von der Malsburg (1786 —1824) u. And. übertragen. Mit Gries wetteiferte Karl Stred= fuß (1779—1844) in der Uebersetzung von Ariost (1818 ff.) und Tasso (1822). Noch größerer Wetteifer zeigte sich in den Studien bes Dante, bessen göttliche Komödie von Karl Ludwig Ranne= gießer, 3 Rarl Stredfuß in gereimten Terzinen, von Johann von Sachsen (1826 ff.), August Kopisch (1837) u. And. in reimfreien Versen übersett murde. Shaffpeare ward mehrmals übersett, ohne daß Schlegel's Uebersetzung im Ganzen übertroffen worden wäre, und durch historisch-kritische Untersuchungen erläutert (Gervinus, Bobenstedt u. f. w.). Was die neuere Poesie des Auslandes Anziehendes lieferte, wurde in zahlreichen Uebersekungen zu uns berübergebracht. Volkslieder wurden häufig gesammelt und übertragen; z. B. Gerbische Bolkslieder, übersett von Talvi (Fräulein von Jacob) (1825. 26.), Siegfried Kapper (1852) u. And.; neugriechische Volkslieder, übersetzt von B. Müller (1825); italienische Volkslieder, übersetz von A. Kopisch; 5 svanisches Liederbuch von E. Geibel und P. Hense (1852); Romanzero der Spanier und Portugiesen von E. Geibel und A. Kr. v. Schack, 1860.

1 Altspanische Romanzen, 1818. 21. Die Poesie ber Troubabours, 1826. Leben und Werke ber Troubabours, 1829. 2 Geschichte ber bramatischen Literatur und Kunst in Spanien, 1845. 46.
3 Bbc. Spanisches Theater, 1845. 2 Thie. 3 1814 ff. 3 Bbc.,
4. sehr veränd. A. 1843. Auch Uebersetzer ber "Gedichte ber Troubadours" (1852). 4 1824 ff. 3 Bbc., 2. verbesserte A. 1834.
5 Agrumi, volksthümliche Poesieen aus allen Mundarten Italiens und
zeiner Inseln, 1838.

§. 184. Das Studium ber altbeutschen Literatur, burch Bob-

mer und Lessing angeregt, von Tied, A. W. und Fr. Schlegel, von ber hagen u. f. w. mehr mit afthetischem Dilettantismus als mit der Strenge der kritischen Forschung betrieben, erhielt burch Jacob Grimm's (geb. 1785, † zu Berlin 1863) Untersuchungen, besonders durch bessen "beutsche Grammatik" (feit 1819), eine festere Grundlage (J. und W. Grimm's beutsches Wörterbuch, seit 1852). Seitbem ist außer ihm von G. Kr. Benecke, Wilhelm Grimm, Karl Lachmann, E. G. Graff, S. R. Makmann, J. A. Schmeller, S. Hoffmann, Wilhelm Wackernagel. M. Saupt und mehreren Andern für die Aufhellung der Cultur und Literatur ber germanischen Bolker Ausgezeichnetes geleiftet und eine beutsche Philologie begründet worden. Die porzüglichsten mittelhochbeutschen Dichtungen wurden ins Neubeutsche übertragen, am besten von Karl Simrock (Nibelungenlied, Gubrun, Hartmanns Beinrich, Walther von der Bogelweibe, Wolfram von Cichenbach, Gottfried von Strafburg u. and.). Die Literatur der letten Kahrhunderte ward ebenfalls mehr und mehr Gegenstand historisch-fritischer Forschung. In der univerfellen Behandlung ber Geschichte ber beutschen Literatur hat Georg Gottfried Gervinus (seit 1835) seine Vorgänger sowohl in umfassender Forschung als in historischer Combination übertroffen und eine erfolgreiche Thätigkeit für diese Wissenschaft hervorgerufen (f. Einleitung).

Mag auch der Zustand unserer Literatur in mancher Hinsicht Sehnsucht nach einer schöneren Vergangenheit erregen, so sinden wir boch in dem allseitigen wissenschaftlichen Streben eine Bürgsschaft, daß das geistige Leben der Nation nicht ermattet, und seiner Entwickelung noch höhere Stusen vordehalten sind. Schon erstrecken sich die Wirtungen deutscher Geistesbildung weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus. Die Stellung derselben wird um so bedeutsamer, je näher die Völker einander rücken, je mehr die nationalen Literaturen sich zu einer Weltliteratur vereinigen.

## Beittafel.

#### I. Aeltere Reit.

1. Musbildung der deutschen Mundarten jur Schriftsprache neben dem Sateinifchen. Aebergewicht des Althochdentichen.

#### $X - c^a$ . 1150.

ca 360 Ulfila's gothische Bibelübersetung.

700 Beowulf, anglisches Epos.

, 800 Karl ber Große. Sammlung epischer Lieber. Althochbeutsche geistliche Literatur.

, 840 Altfächsisches (alliterirendes) Evangelienbuch "Heliand."

" 865 Otfried's Evangelienbuch (mit Endreimen).

"900 Alfred der Große.

" 1000 Rotter's (zu St. Gallen) Pfalmen.

, 1040 Williram's Hoheslieb.

"1150 Hannolied. Kaiserchronik. — Die Geistlichen und die "Fahrenden."

# 2. Mittelhochdentsche Kiterafur. Mationalepos und höfische Ritterdichtung.

#### Ca. 1150 — ca. 1300.

"1175 Pfaff Wernher (Marienleben). Pfaff Konrab (Rolandslied). Pfaff Lamprecht (Alexander). Eilhart's von Oberge Triftan. Heinrich's des Glichesers Reinhart Fuchs.

"1190 Beinrich von Belbete (Aeneibe, Minnelieber). Bofifche Boefte.

1200 Reinmar (ber Alte). Balther von ber Bogel: weibe. Hartmann von Aue (Zwein).

"1210 Wolfram von Eschenbach (Barcival). Gottfrieb von Straßburg (Tristan). Bearbeitungen bes Ribelungenliedes und ber Gubrun.

" 1230 Der Strider. Rubolf von Ems. Rithart. Schaefer's Grundrig. 10. Auft.

- c. 1250 Ulrich von Liechtenftein. Konrab von Burzburg. Bredigten Davids von Augsburg, Bertholds von Regensburg. Sachsen und Schwabenspiegel.
  - 3. Didaktifd-burgerliche Yoefte. Selbftffandigkeit der Profa.

c. 1300 heinrich Frauenlob. Johann hablaub. hugo von Trimberg ("Renner"). Ottokar (Reimchronik).
"1350 Johann Tauler, heintich Suso: Brosa ber My:

ftiter und Chroniften (Closener zu Stragburg).

" 1400 Dewald von Wolfenftein. Muscatblut. Beter Suchenwirt. " 1450 Michael Beheim. Sans Rofenblut (Rurnberger

Schwänte und Fastnachtsspiele). - Brosaromane.

" 1470 Nitlas von Wyle. Albrecht von Cybe. Diebolb Schilling. 1494 Sebastian Brant's Narrenschiff. Geiler von Kaisersberg. 1498 Reinete Bos.

#### II. Neuere Zeit.

1. Ausbildung der neuhochdentiden Frosa im Reformations-Beifalter. Bolks- und Rirchen-Boefte neben lateinischer Aunstpoefte.

#### Ca. 1500 — ca. 1620.

1522—34 Luther's beutsche Bibel. Kirchenlieb. c. 1550 Hans Sachs in Nürnberg, Burlard Walbis. Erasmus Alberus.

" 1575 Johann Fifchart. Dberrheinische Belehrtenpoefie.

" 1600 Jacob Aprer: Schaufpiele in Nurnberg.

" 1610 Jacob Bohme. Johann Arnbt. Johann Balentin Andrea.

1617 Die fruchtbringende Gesellschaft ober ber Balmenorben.

1618 Bedherlin's Dben und Befange.

#### 2. Gelehrtenpoefte. Machahmung ausländischer Formen.

$$C^{a}$$
 1620 —  $c^{a}$  1740.

1624 Martin Opip' Gebichte und Büchlein von ber beutschen Boeterei. Schlesisch-sachsische Gelehrtenpoesie (Erste fchlessische Dichterschule).

1639 Opits + zu Danzig. Simon Dach, Lehrer ber Dichtkunst zu Königsberg.

1640 Baul Flemming + ju hamburg.

1643 Die beutschgefinnte Genoffenschaft zu hamburg burch Philipp von Zefen: Gelbenromane.

- 1644 Der Orben ber hirten an ber Begnis burch harsborffer und Rlaj zu Rurnberg.
- 1646 Andreas Gryphius' erftes Trauerspiel: Leo ber Armenier.
- 1656 Der Elbschwanenorben burch Johannes Rift.
- 1660 Sigmund von Birten, Borfteber ber Begnighirten.
- 1667 Paul Gerhardt's Saus: und Rirchenlieder.
- 1673 hoffmannswalbau's Gebichte. Lohenstein's Trauerspiel: Ibrahim Sultan. Zweite schlesische Dichterschule.
- 1686 Spener in Dregben.
- 1688 Thomasius' beutsche Monatsschrift: Freimuthige Gebanten über allerhand Bucher zc. Leibnit (Theobicee 1710).
- 1700 Canit' Gebichte. Dernide und bie "Riebersachsen." Reufranzösische Dichterschule.
- 1713 Chr. von Bolff's philosophische Schriften in beutscher Sprache.
- 1721 Brodes' (zu hamburg) irbifches Bergnügen in Gott. Drollinger "ber helvetische Opis" zu Bafel.
- 1730 Gottideb's fritifde Dichtfunft.
- 1732 Gottsche's sterbenber Cato. Bobmer's Uebersetung Milton's. Haller's schweizerische Gedichte. Liscom's Satiren.
- 1738 Sageborn's Fabeln und Erzählungen.

#### 3. Musbildung clafficher Goefte und Frofa.

#### Ca. 1740 bis jur Gegenwarf.

- 1740 Breitinger's fritische Dichtfunft. Febbe ber Leipziger (Gottscheb und seine Schule) und Schweizer (Bobmer und Breitinger).
- 1744 Bremer Beitrage. Gellert's Fabeln. Rabener's Satiren.
- 1748 Rlopftod's Deffias, brei Gefange; erfte Oben und Clegieen.
- 1749 Rleift's Frühling. U3' lprifche Gebichte. (Goethe zu Frankfurt geb.)
- 1755 Leffing's Miß Sara Sampson. Alopstod's Messias, 1.—10. Gesang.
- 1757 Gellert's geiftliche Lieber.
- 1758 Gleim's Rriegslieder eines preußischen Grenabiers.
- 1759 Leffing's afopische Fabeln. Literaturbriefe. (Schile ler geboren.)
- 1762 Bieland's Uebersetung bes Shaffpeare.
- 1764 Bindelmann's Geschichte ber Runft bes Alterthums. Ifelin's Geschichte ber Menscheit.

- 1765 Mofer's osnabrudische Geschichte. Ricolai's allg. beutsche Bibliothet.
- 1766 Leffing's Laotoon. Wieland's Agathon.
- 1767 Leffing's Minna von Barnhelm und Dramaturgie. Menbelssohn's Phabon. Ramlers Oben.
- 1768 Wieland's Musarion.
- 1769 Klopftod's Hermannsichlacht. Göttinger Musenalmanach.
- 1772 Leffing's Emilia Galotti. Göttinger Dichterbund (Boß, Sölty, Die Stolberge zc.). Lavater "von ber Physicognomit.".
- 1773 herber über Offian, Boltslieder und Shatfpeare. Goethe's Got von Berlichingen. Burger's Lenore.
  - 1774 Goethe's Werther. Rlinger's 3millinge. herber's altefte Urfunde.
  - 1776 Shatfpeare's Samlet in Schröber's Bearbeitung auf ber Bubne.
  - 1778 Berber's Bolfslieber. Leffing's Antigoege.
  - 1779 Leffing's Nathan ber Beife.
  - 1780 Bieland's Oberon. Johannes von Müller, Geichichten ber Schweizer.
  - 1781 Schiller's Rauber, Bog' Douffee und Ibyllen. Kant's Kritit ber reinen Bernunft, Leffing +.
  - 1782 Berber, vom Beift ber ebraifchen Boefie.
  - 1784 & erher & 3heen jur Bhilojophie per Geschichte ber Menichbeit.
  - 1787 Goetheiln Rialfen (Johigenie, Egmont, Taffo). Schiller's Don Carlos.
  - 1794 Goethe's Wilhelm Meifter. Briefwechsel mit Schiller beaonnen.
  - 1795 Schiller's Horen und Musenalmanuch. Jean Baul's Besperus.
  - 1796 Goethe's und Schiller's Xenien und Botivtafeln: "Epigrammenjahr."
  - 1797 Goethe's und Schillers "Ballabenjahr." Goethe's Hebers fezung bes Shafspeare. Tied's "Vollsmärchen." Schelling's "Bhilosophie ber Natur."
  - 1798 M. M. und Fr. Schlegel's Athenaum. Goethe's Bropplaen,
  - 1799 Schiller's Wallenstein; Lieb von ber Glode. Die d's Genoveva. Schleiermacher's Reben über bie Religion.
  - 1800 Schiller's Maria Stuart. Jean Bnul's Titan.
  - 1801 Schiller's Jungfrau von Orleans. Novalis +.
  - 1802 Berber's Romangen vom Cid.

į

1803 Schiller's Br. von Messina. Goethe's nat. Tochter.

Werner's Söhne bes Thales. Hebel's allemannische Geb. Klopstod u. Gerber +.

1804 Schiller's Wilhelm Tell. Tied's Kaiser Octavianus. 1805 Schiller +. Goethe's Epilog zu Schiller's Glode.

1806 Arnim und Brentano "bes Anaben Bunberhorn."

1807 Goethe's Faust I. Hegel's System ber Wissenschaft. Wilten's Geschichte ber Kreuzzüge. — Nibelungenlieb erneut burch von ber Hagen.

1808 Fichte's Reben an die beutsche Ration. Alexander von humbolbt's Ansichten ber Natur.

1810 H. von Kleift's Käthchen von Heilbronn. Goethe's Farbenlehre.

1811 Niebuhr's romifche Geschichte.

1813. 14 Batriotifche Boesie, Arndt. Körner. Rudert. Schenkenborf. Fouque,

1815 Uhland's Gebichte. Müllner's Schulb.

1816 G. Th. A. Soffmann's Nachtftude.

1817 Ritter's Erbfunde.

1818 Begel, Lehrer der Philosophie ju Berlin.

1819 Goethe's westöstlicher Divan. J. Grimm's beutsche Grammatik.

1821 Tied's Novellen.

1822 Bilh. Maller's Griechenlieber. Rudert's öftliche Rofen.

1823 Raumer's hohenstaufen. Schloffer's Geschichte bes. 18. Jahrh.

1826 Platen's verhängnifvolle Gabel.

1827 Beine's Buch ber Lieber. Rante's Fürsten und Bölter von Sübeuropa.

1828 Platen's Gebichte und "ber romantische Debipus".

1831 Chamiffo's Gebichte.

1832 Goethe +. 3meiter Theil bes Fauft.

1835 Gervinus' Geschichte ber poetischen Nationalliteratur ber Deutschen.

1840 ff. Dramen von Mofen, Gustow, Laube, Brut, Hebbel. Bolitische Lyxit. Geibel's Gedichte.

1845 Alexander von Sumboldt's Rosmos.

1852 J. und B. Grimm's beutsches Borterbuch.

1854 Mommfen's römische Geschichte.

1855 Frentags "Soll und haben."

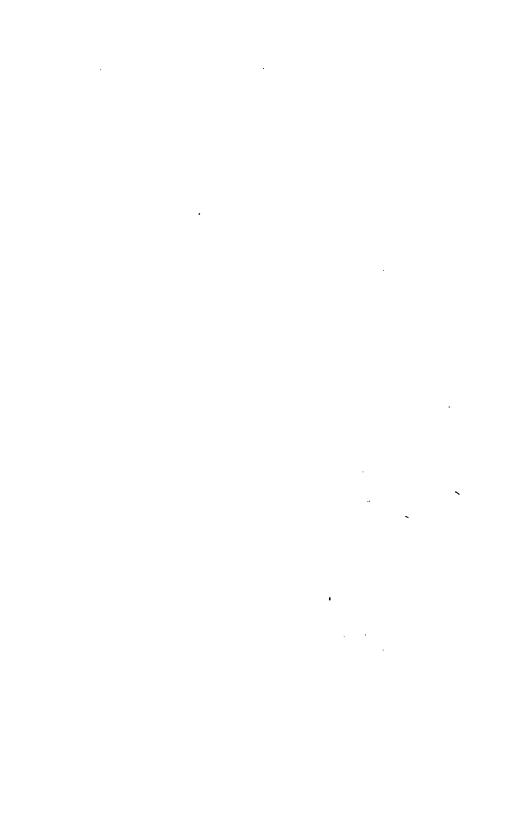

# Register.

(Gin \* bezeichnet bie Dichtungen, beren Berfaffer unbefannt finb). 21. Brebow 166 Breitinger 103. 106 Abbt . 117 Brentano 160. 162. Abschaß 93 Babo . . . . 134 165 Abraham a Scta Baggefen . 162. 163 Bretichneiber . . 176 Clara . 83 Balbe . . 81 Brebner . 136 Achenwall . 120 Basedom . 139 Brendenbach 53 Adeluna . . . 173 . 139 Bauernfeld Brodes 102 Agricola, J. . 62 Baumgarten, A. G. 119 Buchner 79 Albert . . . 79 Beer . . . . 173 Bucholt 87 Alberus . 60. 61. 65 Bebeim, Mich. 48 Bugenhagen Albrecht v. Eybe 52. 55 Benedir . . 173 Bünau . Aleris, Wil. (Baring) Bengel-Sternau . 152 Bürger . 129 174 \*Beowulf . Busching . . 120 Alfred 9 Beffer . 100 Buticity . 83 \*Alphart . 28 Berthold v. Regensb. 42 Alringer . . 137 Birten \*Amadis . . 71 \*Biterolf . 28 Caedmon . Ummon . 158 Blumauer . 137 Campe 139 Andrea, J. Bal. 68. 73 Bobe . . 138 Canis . . 100 Angelus f. Scheffler. Bobenftebt . 171 Chamisso . Anton Ulr. v. Braun: Bobmer 103. 106. 116 Chemnis . 80. 87 Boedh lámeia 💮 . 178 Christian v. Hamle 38 Archenholz . . 142 Bohme 68 Claubius . 131. 140 Arndt, E. M. 166. 168 Boie . . 129 Closener 172. 174. 178 Bonerius . 47 Cramer, 3. A. 107. 68 Bopp . . 182 112, 118 Arnim 160. 162. 165 Bottger . 171 . 138 Arnold . 97. 98. 99 Boutermet . 166 Creus . Auerbach . . . 174 Brandes, S. 28. 155 Creuzer . 156 Auersperg f. Grun. 3. Chr. 136 Cronegt Auffenberg . . 173 Brandis 175 Aventinus f. Turn: Brant . 56 manr. Brame . 121 Dach .

| .88.                  | §§.                    | §§.                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dahlmann 178          | France 97              | Grimm, W. 174. 184<br>Grimmelshausen 87                                                                                                                      |
| Danida Muashura 49    | Frankfurter 45         | Grimmelahoulen 87                                                                                                                                            |
| Danid Puc 62          | Frauentah f Seinrich   | Granth 171                                                                                                                                                   |
| Decina 60             | Greibant A1            | Srtimmetshaufen   87     Grooth 171     Großmann 134     Grün, Anast 170     Gryphius, A. 79. 83. 84     — Chr 93     *Gubrun 29     Günther 100     Guuklom |
| Denoising 79          | Prailigrath 171        | Gran Gran 170                                                                                                                                                |
| Comis 116             | Tuein heim             | Gunting of the color                                                                                                                                         |
| Define 116            | Treinsgeim 85          | orgpgius, 21. 79. 83. 84                                                                                                                                     |
| District 99           | Step                   | — egr 93                                                                                                                                                     |
| Dieimar v. Aist. 36   | grentinghaufen 97. 99  | Suorun 29                                                                                                                                                    |
| Diez                  | grentag . 173, 174     | Gunther 100                                                                                                                                                  |
| Dinter 157            | Friedrich v. Hujen 37  | Gustow 173                                                                                                                                                   |
| Donner 181            | Frohlich 172           | <b>5</b> 0.                                                                                                                                                  |
| Drafete 158           | Surterer 44            | Sadamar von Laber 46                                                                                                                                         |
| Prollinger 103        | (5)                    | Habamar von Laber 46 Hablaub                                                                                                                                 |
| Tronfen . 178. 181    | (T) = 1                | Hadiaub 39                                                                                                                                                   |
| Durer 62              | Garmer 107             | Hagedorn 102                                                                                                                                                 |
| Œ.                    | Garve 139              | v. d. Hagen 160                                                                                                                                              |
| Cher 60               | Gatterer 120           | hagen (Gottfrieb) 35                                                                                                                                         |
| Charles of C 170      | Geibel . 171. 183      | Salbsuter 49                                                                                                                                                 |
|                       |                        |                                                                                                                                                              |
| - J. 21. 139          | Gellert 107. 110. 123  | Hamann 118                                                                                                                                                   |
| everi, 3. a. 107. 113 | Gemmingen 134          | Hammer 172                                                                                                                                                   |
| 114                   | Gerhardt, B. 80        | \$\text{gamann} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                          |
| reaentied 28          | Berftenberg 116. 122   | *Hannolieb 25                                                                                                                                                |
| Edhard 51             | Gervinus 183, 184      | Sans v. Bübel . 44                                                                                                                                           |
| *Edda 6               | Gefiner 114            | v. Hammer 182 *Hannolieb 25 Hand v. Bühel . 44 Harbenberg f. Novalis.                                                                                        |
| Eichendorff 162. 173. | Giesebrecht 177        | Kärina f. Aleris                                                                                                                                             |
| 174                   | Giefeler . 176         | Harms 158                                                                                                                                                    |
| Eichhorn, J. G. 140   | Gifete 107             | Harshärffer 86 90                                                                                                                                            |
| 166                   | Gleim 108, 110, 112    | Karimann Nue 31 37                                                                                                                                           |
| — K. Fr. 166          | 114 116                | \$\text{darms} \ . 158\$ \$\text{darms} \ . 6. 90\$ \$darmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                                                               |
| Gilhart von Oberge 25 | (Bödinat 198           | Souff 174                                                                                                                                                    |
| Clahola 173           | Chaetha 197            | 6010 162                                                                                                                                                     |
| Engel 139             | 140. 152               | 63ullar 177                                                                                                                                                  |
| *Ernft (Herzog) . 25  | Matter 100 194 196     | Someonius 74                                                                                                                                                 |
| Cicerloer 53          | Mattfried n Wifen 20   | guynectius 74                                                                                                                                                |
| Ente p. Rengom 49     | the charles and and    | gender 175                                                                                                                                                   |
| <b>S</b>              | - b. Stragourg 52      | Devet 102                                                                                                                                                    |
| *Taufi                | Grant Late Co. Co. 101 | Deeten 100                                                                                                                                                   |
| guul. 71              | Bottigea, 3. Chr. 101. | geermann 80                                                                                                                                                  |
| Majie 194. 166        | 106. 109. 121          | pegel 175                                                                                                                                                    |
| Filmari 70            | — E. M. Bict. 109      | peine 170                                                                                                                                                    |
| Flede 1. Ronrad.      | (Sob 108. 114          | Heinrich (Kaiser) 37                                                                                                                                         |
| Fiemming 79           | Grabbe 173             | heine 170<br>heinrich (Kaiser) 37<br>— Frauenlob . 40                                                                                                        |
| Farster, &. 143. 160  | Greflinger 88          | — ber Glichefer 30<br>— v. Breslau . 38                                                                                                                      |
| Fouqué 162. 165. 168  | Gries 159. 183         | — v. Breslau . 38                                                                                                                                            |
| France, J 80          | Grillparzer 173        | — v. Freiberg . 32<br>— v.Laufenberg47.60                                                                                                                    |
| - Seb. 62. 63         | Grimm, 3. 174. 184     | - v.Laufenberg47.60                                                                                                                                          |

| §§.                           | l §§.                                                      | <b>§§.</b>                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Keinrich n. Morungen 37       | Vernsalem 118                                              | Rrummacher 163<br>Rugler 180<br>Kürenberger 36 |
| — n Miolin 47                 | Afflord 134                                                | Augler 180                                     |
| - n. d. Neuenstadt 35         | Smmermann 173 174                                          | Rürenherger 36                                 |
| - v. Rördlingen 51            | 178                                                        |                                                |
| — n Rugge 37                  | Cohonn her Enentel 25                                      | Q.                                             |
| — n Relhete 95                | _ non Sadisan 183                                          | Lafontaine 146                                 |
| 31 37                         | — von Soest . 44                                           | Lamprecht (Pfaff) 25                           |
| — Mil n Brown:                | Pohonned n Solze                                           | Langbein 137                                   |
| ichmeia 75                    | Johannes v. Salz=<br>burg . 60                             | Lange 108                                      |
| Keinse 138                    | Gongs & 60                                                 | Laube 173                                      |
| Keinzelin n Constanz 46       | Stelin 190                                                 | Lauremberg 83                                  |
| *5.415.00 hush 00 11          | 100                                                        | אלי ומוחמאו חוזוומייי                          |
| *Řelianh 19                   | Sünger 126                                                 | Lavater 116, 131, 140                          |
| helmholh 79                   | Sunger 150                                                 | Lebmann 69                                     |
| n Gelnio II 163               | <b>St.</b>                                                 | Leibnis 96                                     |
| Kerher 196 120                | *Raiserdronit . 25                                         | Leisewin 134                                   |
| 140. 141                      | Ralbenbach 79                                              | Lavater 116, 131, 140 Lehmann                  |
|                               |                                                            |                                                |
|                               |                                                            |                                                |
| - V. Suchtengenn 40           | Kankow 63                                                  | Leo 178<br>Lessing 122                         |
| - 711101 00                   | Ranzow 63<br>Rapper 183<br>Rafvar n. h. Roen 44            | Oithtambana 190                                |
| San 170                       | Raspar v. d. Roen 44<br>Kästner . 107. 109<br>Kerner . 170 | Lichtenstein 167                               |
| Sanfa 174 102                 | Rästner . 107. 109                                         | Lichtwer 110                                   |
| #Gilbahranhaliah C            | Rerner 170<br>Rintel 171<br>Rirchhoff 71                   | *Limburger Chronit 53                          |
| Kinnal 120                    | Rintel 171                                                 | Siscom 104                                     |
| gipper 100                    | Rirchhoff 71                                               | Liscow 104<br>Lobwasser 72                     |
| Saine 170                     | Rirchhoff 71 *Klage 27                                     | Rossu 29                                       |
| Soffmannamalkan 80            | Klaj 86                                                    | Logau 82<br>*Lohengrin 35                      |
|                               |                                                            | I Caliantiain DO                               |
| φυίσειται 102<br>Galta 191    | — H. v. 164. 165<br>Klinger . 134. 146<br>Klovstod 115     | Luden 177                                      |
| Soumally 172                  | Rlinger . 134. 146                                         | *Ludwigslied . 7                               |
| *ธนะโลยาลัย การ               | Klopstod 115                                               | Luise Henr. v.                                 |
| Sugar Rangaritain 25          | Anapp 172<br>Anebel 127<br>Konrah (Rfost) 25               | Brandenburg 80                                 |
| and or entire 100             | Anebel 127                                                 | Luther 59. 60                                  |
|                               |                                                            |                                                |
|                               |                                                            |                                                |
| ນູແມແບບເບເ , ສ. ນ. 199<br>167 |                                                            |                                                |
| — W. v. 159. 181              | - v. Kußesbrunnen                                          | Mahlmann 162                                   |
| — 20. U. 109. 101             | 35                                                         | v. d. Malsburg . 183                           |
| gundid 92                     | - v. Lanbed . 38                                           | Manjo 178                                      |
| o. Buiten 90                  | - v. Würzburg 34                                           | v. d. Malsburg . 183<br>Manjo 178<br>Manuel 61 |
|                               | 100 0 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    | Linearing The                                  |
|                               | Rörner 168                                                 | Marner (ber) . 40                              |
| — 3. G 128                    | Rortum 137                                                 | Marner (ber) . 40<br>Mascov 95                 |
| Jacobs . 174. 178             | Rojegarten 133                                             | Matthefius 60                                  |
| Jahn, D 178                   | Rosebue, 21 132                                            | Matthesius 60<br>Matthias v. Beheim 51         |
| - , ,                         | 2,                                                         | ,                                              |

### Register.

| <b>§</b> §                                                          | .  §§.                                                                       | §§.                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matthisson 132                                                      | Nicolaus v. Etraß:                                                           | Byrta 108<br>Byrter 170                                                            |
| Mauricius 74                                                        | burg 51                                                                      | Byrter 170                                                                         |
| Mayer 170                                                           | Niebuhr, B. G. 166. 178                                                      | 913                                                                                |
| Melanchthon . 54. 62                                                | — C 143<br>Riemeyer 157                                                      | M.C 107 100                                                                        |
| Meliffus 73                                                         | Riemeger 157                                                                 | Rabener . 107. 109                                                                 |
| Mende 101                                                           | Niclas v. Wyle . 52                                                          | nuayer                                                                             |
| Mendelssohn . 117                                                   | Nithart 39                                                                   | Rambach 97. 99                                                                     |
| Merd 125                                                            | Nithart 39<br>Notter 13                                                      | Ramler 116<br>Nanke 178                                                            |
|                                                                     |                                                                              | Junie 170                                                                          |
| Meyer, Heinr 149<br>Michaelis 128<br>Miller . 131. 138<br>Morhof 93 | 3                                                                            | Raumer . 177. 178                                                                  |
| Miller . 131. 138                                                   | Ø.                                                                           | Raupach 173 Rebhun 66                                                              |
| Morhof 93                                                           | Dehlenschläger 164. 173<br>Ofen 155. 179<br>Olearius . 79. 91<br>Omichius 74 | Mahmin 171                                                                         |
| Mörike 170                                                          | Deglenichlager 164. 173                                                      | Redwiß 171<br>Regenbogen 40                                                        |
| Morit . 138. 143                                                    | Dien 155. 179                                                                | Reimarus, &. E. 117                                                                |
| Moscherosch 83                                                      | Oleanius . 79. 91                                                            | *Reinaert 30                                                                       |
| Mosen 173                                                           | Omicius 74                                                                   | Reinbote von Dorn 35                                                               |
| PUCHER 38 M. D. LZU                                                 | 1~10                                                                         | *Reinete Vos . 57                                                                  |
| Moser, 3. 3 120                                                     | Domaio v. Wolten:                                                            | Roinhard 158                                                                       |
| Möser 120                                                           | ftein 48 Otfried 12 *Otnit                                                   | Reinhard 158<br>Reinhold, E 175                                                    |
| Mosheim 98                                                          | Diffied 12                                                                   | — R. Q. 144. 154                                                                   |
| Müller (Maler)                                                      | Dimit 20                                                                     |                                                                                    |
| 130. 134                                                            | Otte                                                                         | Reinic 170<br>Reinmar b. A 37                                                      |
| — Fr. A 137                                                         | Otto v. Botenlauben 38                                                       | - v. Zweter . 40                                                                   |
| — Joh. v 142                                                        | — v. Brandenburg 38                                                          | Reuter 174                                                                         |
| — J. Gottw 138                                                      | — v. Passau 51                                                               | Richter f. Roul.                                                                   |
| — R. Dift. 178. 180                                                 | Ottofar 35                                                                   | Reuter 174<br>Richter s. Baul.<br>Rindhart 74<br>Ringwaldt . 72. 74                |
| — with. 170.183                                                     | Overbed 131                                                                  | Minamalat 72.74                                                                    |
| Müllner 173                                                         | Ф.                                                                           | Rift 88                                                                            |
| Münster 63                                                          | 70.                                                                          | Rist 88<br>Ritter, H 175                                                           |
| Münter 131                                                          | Raffavant 180                                                                | — R 179                                                                            |
| Warner 56                                                           | *Rassional 35                                                                | Roberthin 79                                                                       |
| Mujaus 136                                                          | Raul (Scan) 147                                                              | Röhr 158                                                                           |
| Viuscatviut 48                                                      | Baffavant 180 *Baffional                                                     | Rollenbagen . 72                                                                   |
| <b>%</b> .                                                          | Bert 178                                                                     | Rollenhagen                                                                        |
| Neander, 21 176                                                     | Bestalozzi . 157                                                             | balt 79                                                                            |
| — Chr 131                                                           | Bfeffel 110                                                                  | Roquette 171                                                                       |
| - Joachim . 80                                                      | Bfiger 172                                                                   | Rosenblut (Sans)                                                                   |
| Reocorus 69                                                         | *Bilatus 25                                                                  | 45. 48. 50                                                                         |
| Neubect 163                                                         | Bland 140                                                                    | *Rosengarten 28                                                                    |
| Reutirch 100                                                        | Blaten 171. 173                                                              | *Rosengarten 28<br>*Rother (König) 26<br>Rüdert 168. 171. 182<br>*Mudotf (Graf) 25 |
| Reumart 80                                                          | Blatner 139                                                                  | Rücert 168. 171. 182                                                               |
| Reumeister 99                                                       | Bostel 92. 94                                                                | *Rudolf (Graf) . 25                                                                |
| *Nibelungen 27                                                      | Brus 173                                                                     | Rubolf von Ems 34<br>Rumeland 40<br>Rumohr 180                                     |
| Ricolai, Fr. 117. 138                                               | Bufendorf 95                                                                 | Rumeland 40                                                                        |
| '— Bhil 72                                                          | Butlis 173                                                                   | Rumohr 180                                                                         |
| • •                                                                 | ., .                                                                         | •                                                                                  |

| §§.                                          | 1                  | §§.  | §§.                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Shummel            | 138  | Theanhraft n                                                                                                                                                                   |
| C. 42 (G2) C4                                | Schupp             | 83   | Heremin . 158. 172<br>Tholud 176                                                                                                                                               |
| Sation Musica 172                            | Schwab             | 170  | Theremin . 158. 172                                                                                                                                                            |
| Caupen, Amai. v. 175                         | Schwabe            | 107  | Tholud 176                                                                                                                                                                     |
| *Sachieninieael 49                           | *Schwabenspiegel   | 42   | Thomasin v. Zer=                                                                                                                                                               |
| Soft 118                                     | Schwieger          | 88   | tlare 41                                                                                                                                                                       |
| Egaittarius 95                               | Scriver            | 90   | Thomalius 96                                                                                                                                                                   |
| Sailer 158                                   | Solvedar           | 79   | Tholud 176 Thomasin v. Jer- tläre 41 Thomasius 96 Thummel 138 Tied 160. 161. 174                                                                                               |
| Sailer 158                                   | Soumo              | 165  | Tiebe 140                                                                                                                                                                      |
|                                              |                    |      |                                                                                                                                                                                |
|                                              | Gimrod 170         | 1941 | #C'inal (filmia) A1                                                                                                                                                            |
|                                              |                    |      |                                                                                                                                                                                |
| Schefer . 172. 174                           | Spalbing           | 118  | Trinius 162                                                                                                                                                                    |
| Scheffler 82                                 | Spee               | 81   | Trinius       162         Therring       79         Thubi       63         Tucher       53         Turnmayr       63         Twinger       v. Rön.         Taldirner       158 |
| Scheuing. 154. 162                           | Spener             | 97   | Afchubi 63                                                                                                                                                                     |
| Schemberg 108                                | Speratus           | 60   | Tucher 53                                                                                                                                                                      |
| Schiller 125 142                             | Spieß              | 138  | Turnmayr 63                                                                                                                                                                    |
| 150 151                                      | Spindler           | 174  | Twinger v. Kön. 53                                                                                                                                                             |
| Schilling 52                                 | ~                  | - 42 | 2014                                                                                                                                                                           |
| Schiltberger 53                              | Spittler           | 170  | 11.                                                                                                                                                                            |
| Schlegel, A. W. 159.                         | Steffens 199. 174. | 1/0  | <b>11.</b><br>Uhland . 170. 173                                                                                                                                                |
| 162. 164                                     | Stennill 177       | 178  | Ulfila 8                                                                                                                                                                       |
| - 00, 100, 100,                              | (Catitter          | 174  | mirim n. viemiens                                                                                                                                                              |
| 162. 164                                     | Stöber. Ab         | 170  | ftein 38 — v. Singenberg 38                                                                                                                                                    |
| — J. A. 107. 112                             | — Aug              | 170  | - v. Singenberg 38                                                                                                                                                             |
| — J. G 121                                   | Stolhera Chr 211   | 190  | — n. Turheim 32                                                                                                                                                                |
| Schleiermacher . 156                         |                    | 137  | — v. d. Türlin 32                                                                                                                                                              |
| 108<br>Existen & Ch. 170                     | — Fr. L. 129.      | 137  | - v. b. Türlin 32<br>- v. Winterstetten 38                                                                                                                                     |
| Supplier, F. Cyc. 170                        | C tracffub         | 182  | — n Rekighonen 31                                                                                                                                                              |
|                                              |                    |      |                                                                                                                                                                                |
| Schlözer 141<br>Schmid, <b>R.</b> A. 107.112 |                    |      |                                                                                                                                                                                |
| Schmidt, Klamer 128                          | — 30h              | 140  | <b>23.</b>                                                                                                                                                                     |
|                                              |                    |      | Barnbagen v. Ense 178                                                                                                                                                          |
| ID. £IIDEUI . 102                            | 65                 | 40   | D. D. 216LDE                                                                                                                                                                   |
| Schmold 99                                   | Gulzer             | 117  | 20 mm et 41                                                                                                                                                                    |
| Schmold 99<br>Schnabel 104                   | Sulo. Keinr.       | 51   | Boigt 178                                                                                                                                                                      |
| Schönaich 116                                | 3                  | -    | Boigt 178<br>Boh, J. H 130                                                                                                                                                     |
| Schottel 90                                  | ~ Y ( )            | 20   | Bulpius 138                                                                                                                                                                    |
| Schrödh 140                                  | Languler (der) .   | 59   | Boigt 178 Boh, J. H 130 Bulpius 138  Maagen 180 Machler 166                                                                                                                    |
| Saroder . 134. 136                           | Taidean            | 17   | Mongen 180                                                                                                                                                                     |
| Saubart 132                                  | Terffeegen         | 90   | Madler 166                                                                                                                                                                     |
| Shulla 199, 179                              | *Teurbant          | 46   | Wachler 166<br>Wächter 138                                                                                                                                                     |
| Oujulge 170                                  | a tuivuit          | -20  |                                                                                                                                                                                |

### Register.

| §§.                   | <b>§</b> §.               | <b>§</b> §.         |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| Wachsmuth 178         | Wernher vom Nieder:       | Wolf, F. A 159      |
| Badenrober 160        | rhein 25                  | *Wolfdietrich 28    |
| Wadernagel 170        | Wernher [von Tegern:      | Bolff 96            |
|                       | see] 25                   |                     |
| Waldis 60. 65         | Wernide 93                | bad) . 32. 37       |
| Balther v. d. Bogel=  | *Beffobrunner Geb. 12     | Woltmann 166        |
| weide 37              | be Wette 176<br>Widram 71 | <b>9</b>            |
| *Wartburgfrieg . 40   | Widram 71                 | <b>⊘•</b>           |
| Meher Reit 49         | Wieland, Chr. M. 124      | Bacharia . 107. 111 |
| Wedherlin 73          | — Сев 85                  | Beong . 170. 173    |
| Beigel 68             | Wilten 166                | Belen 87            |
| Beise . 93, 94, 104   | Williram 14               | Biegler 92          |
| Beife, Chr. Fel. 121. | Windelmann 119            | 3immermann . 117    |
| 139                   | *Winsbete (ber) . 41      | Binkgref 73         |
| *Beißtunig 46         | *Winsbefin (bie) . 41     | Binzendorf . 97. 99 |
| v. d. Werder . 85     | Mirnt n Granen:           | Bollitofer 140      |
| Werner, 3ach 164      | berg 31                   | 3schotte . 174. 178 |
| Wernher d. Garten. 35 |                           |                     |

Im Berlage von A. D. Geisler in Bromen ist erschienen und in allen Buchhandlungen vorräthig:

# Schaeser, J. W., Zur deutschen Literaturgeschichte.

Aleine Schriften.

8. eleg. brofc. 1 Thir. 3 Sgr.

Inhalt: Die Epochen der beutschen Lit.; die Anfänge des deutschen Drama's; Gottsched im Wendepunkte der beutschen Lit. des 18. Ih.; Heinrich Jenken der Bauernpoet; J. J. Moser's Gesangenschaft in Hohentwiel; Klopstocks Berhältniß zu der Literaturentwicklung des 18. Ih.; Herber in seiner Jugend und im Aufgange des Ruhms; Goethe, ein Lebens: und Charakterbild; Goethe's Geistesentwicklung während der Franksurter Jugendepoche; Goethe und Lenz; Goethe und Plessing; über Goethe's römische Clegieen und venetianische Epigramme; Schiller und Margar. Schwan; Ludwig Uhland.

# Schaefer, Dr. J. W., Griechische Schulgrammatik

1r. Theil;

auch unter dem Titel:

## Formenlehre der gricch. Sprache,

vorzüglich des Attischen Prosa-Bialekts, für die untern Classen gelehrter Schulen,

Bweite, mit einer Uebersicht der Abweichungen des homerischen Dialetts vermehrte Ausgabe.

gr. 8. geh. 20 Sgr.

Daraus einzeln abgebruckt: Neberficht der Abweichungen des Homerischen Dialetts.

gr. 8. geh. 5 Sgr.

#### Sallusti

Catilina et Jugurtha.

recogn.

### Dr. Joh. Guil. Schaefer.

8. 5 Sgr.

Denjenigen Herrn Schulvorstehern, bie eine Ginführung von einem ober bem anbern ber obigen Bucher beabsichtigen, ertheile ich gerne ein Gratis-Eremplar nach gefälliger unfrantirter Mittheilung

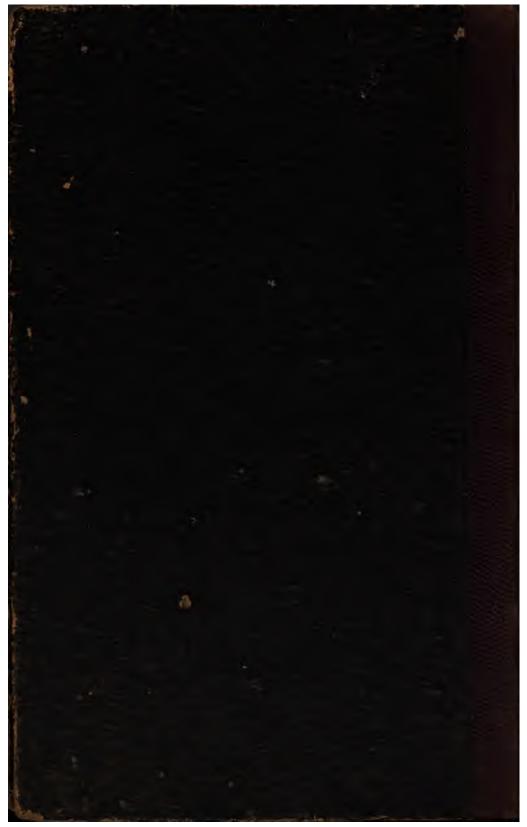